



Ula zerby Google

## Dramatische

und

# Dramaturgische Schriften

ขตท

Eduard Devrient.

Achter Band.

Befdichte ber beutschen Schauspielfunft.

Bierter Banb.

Leipzig Berlag von 3. 3. Weber. 1861.

### Geschichte

ber

# Deutschen Schauspielkunst.

Von

Eduard Devrient.

Bierter Band.

Das Boftheater.

**Leipzig** Berlag von J. J. Weber. 1861.



#### Dorwort.

Nach zwölfjähriger Unterbrechung fnupfe ich ben Faben meiner Erzählung von ben Schidfalen ber beutschen Schauspielkunft wieder an.

Die große Lucke muß ber Umstand entschuldigen, baß ich seitdem leitend in bas thätige Leben ber Kunst einzugreisen hatte, zu ihrer Geschichtserzählung baher nur sparsam Muße sinden konnte. So ist es denn auch zunächst nur ein kleiner Zeitabschnitt, über ben ich berichte, aber er zeigt sich von ties eingreisender Wirkung auf die Schauspielkunft, von entscheidender und bestimmender für die Bühnenzustände unser Tage.

Diesen Zeitabschnitt habe ich mit erlebt, spreche also viele eigne Erfahrungen aus, schildere persönliche und thatsächliche Eindrücke. Auch das mußte Theil an der verzögerten Beröffentlichung haben; denn je inniger und andauernder meine Freude ist, daß die ersten drei Bände meiner Geschichte mit so viel Bertrauen zur Wahrheit meiner Darstellung ausgenommen worden sind, um so mehr mußte ich in Sorgen sein, ob meine Darstellung von miterlebten Zus

ständen, von Bersonen, zu benen ich selbst, und zum Theil in sehr naher Beziehung gestanden — benselben Glauben an unparteiische geschichtliche Wahrheit sinden werde.

Die Bollendung meines fechszigften Lebendjahres, welches leibenschaftliche Anschauungen auszuschließen vileat, die langiährige Brufung meiner Arbeit, unter Berhältniffen, welche mich ben Ginfluß ber Theatervorgange auf die Schausvielkunft sehr icharf und im gangen Umfange erfennen ließen, bas Alles bat mir ben Muth gegeben, mich jener Sorge zu entschlagen und mit Vertrauen auf Vertrauen hervorzutreten, in= bem ich die Berficherung wiederhole, mit der ich die erften Banbe meines Buches eingeführt : "Ich gebe, was ich gefunden, ich zeige, was ich gefeben. Was mir gur geschichtlichen Wahrheit geworden ift, spreche ich aus, ohne Schen vor bem Anstoß, ben es finden mag. 3ch schreibe im Intereffe meiner Runft und meines Standes, und weiß, daß ihnen eine geschminfte Beschichte nichts nügen fonnte."

Und so fahre ich benn getrost fort in meiner Erzählung von ben folgenschwersten Borgängen; sie werden das Wort bewähren, womit ich vor dreizehn Jahren begann: "Es ist eine ernste Geschichte, die ich zu erzählen habe, so lustig es auch ost darin zugeht."

٠

Rarleruhe, im August 1861.

## Inhalt des vierten Bandes.

#### I. Der Wendepunkt der Theaterorganisation mit ber Intendanz des Grafen von Brühl in Berlin.

(1815—1828.)

|                                                |      |         |   |     | Ceite |
|------------------------------------------------|------|---------|---|-----|-------|
| Bas ter geschichtliche Moment forberte .       |      |         |   |     | 3     |
| Umwandlung ber Nationaltheater in Softheater   |      |         |   |     | 4     |
| Einwande gegen Künftlerbirection               |      |         |   |     | 6     |
| Der unparteiffche Director                     |      |         |   |     | 7     |
| Graf Moris von Brühl Intenbant. Geine Bei      | font | idifeit |   |     | 9     |
| Die reichere Buhnenausstattung                 | 1    |         | • | - 1 | 10    |
| Corgfalt für bie funftlerifden Rrafte          | •    | •       | • | •   | 11    |
| Brühl mit Dalberg verglichen                   | •    | •       | • | •   | 12    |
| Bureaufratifder Charafter ber Intenbang .      | •    | •       | • | •   | 13    |
| Das Repertoir                                  | •    | •       | • | •   | 15    |
| Das Künstlerpersonal                           | •    | •       | • | •   | 21    |
| Lemm und feine fchriftlichen Stubien           | •    |         | • | •   |       |
|                                                | •    | •       | • | •   | 24    |
|                                                | •    |         | • | •   | 26    |
| Das Bolffiche Chepaar                          | ٠    |         | • | •   | 31    |
| Auguste During (Frau Stich-Crelinger)          |      |         |   |     | 33    |
| Der Zuwachs bes Perfonals                      |      |         |   |     | 35    |
| Die Tradition ter Schulen                      |      |         |   | •   | 37    |
| Charafter und Berfall ber Regie                |      |         |   |     | 39    |
| Schwierigkeiten für bie Intenbang. Theaterbrai | 11   |         |   |     | 43    |
| Einfluß bes Sofes                              |      |         |   |     | 43    |
| Suprematie ber Oper. Spontini                  |      |         |   |     | 44    |
| Das Königstäbter Theater                       |      |         |   |     | 45    |
| Deffen Organisation                            |      |         | Ť |     | 46    |
| Sein Berfonal                                  |      |         |   |     | 46    |
| Baliche Stellung beiber Bubuen gu einanter .   |      | •       | • |     | 48    |
| Friter Bankenatt bes Canindiationen Chartens   | •    | •       | • | •   | 40    |

#### Inhalteverzeichniß.

|                                |         |         |            |      |     |      |     | Seite |
|--------------------------------|---------|---------|------------|------|-----|------|-----|-------|
| Brühl's Enthebung .            |         |         |            |      |     |      |     | 51    |
| Refultat feiner Intenbang      |         |         |            |      |     |      |     | 52    |
|                                |         |         |            |      |     |      |     |       |
| II. Die Verhält                | nisse   | der 1   | ande       | en Ş | oft | jeat | er. |       |
| Münden                         |         |         |            |      |     |      |     | 54    |
| Rarl Director bes 3farthorth   | eaters  |         |            |      |     |      |     | 55    |
| Personal des Softheaters       |         |         |            |      |     |      |     | 56    |
| Regie. Oper und Ballet         |         |         |            |      |     |      |     | 57    |
| Das große Theater              |         |         |            |      |     |      |     | 58    |
| Rarleruhe. Personal .          |         |         |            |      |     |      |     | 58    |
| Amalie Morftebt (Frau Neur     | nann-   | Saigin. | ger)       |      |     |      |     | 59    |
| Das Mannheimer Sof- und !      |         |         |            |      |     |      |     | 60    |
| Organisationewechsel           |         |         |            |      |     |      |     | 61    |
| Regie. Perfonal                |         |         |            |      |     |      |     | 61    |
| Beimar. Bedfel ber Dber        | leitun  | g .     |            |      |     |      |     | 62    |
| Buftand ber Runft. Theater     | brand   |         |            |      |     |      |     | 63    |
| Das Dresbner Softheater        |         |         |            |      |     |      |     | 63    |
| Seine Leitung                  |         |         |            |      |     |      |     | 64    |
| Das Rünftlerperfonal. R. 2     | ){. poi | n Webe  | r .        |      |     |      |     | 64    |
| Beranterung bes Directionsi    | pftem   | 3.      |            |      |     |      |     | 65    |
| Ludwig Tied Dramaturg          |         |         |            |      |     |      |     | 66    |
| Seine bramaturgifden Blatt     | er .    |         |            |      |     |      | ٠.  | 67    |
| Seine bramaturgifche Wirtfa    | mfeit   |         |            |      |     |      |     | 69    |
| 3hr Fehlschlagen               |         |         |            |      |     |      |     | 72    |
| Das Repertoir                  |         |         |            |      | · . |      |     | 75    |
| Perfonalveranderungen. Po      | uli u   | nd Rarl | Devi       | ient |     |      |     | 77    |
| Das Wiener Bof-Burgtheate      | r .     |         |            |      |     |      | -   | 80    |
| Das Schaufpiel von Oper un     | b Bal   | let gan | 2 getr     | ennt |     |      | -   | 82    |
| Abermalige Behörbenverante     | runa    |         |            |      |     |      |     | 84    |
| Das Runftpersonal .            |         |         |            |      |     |      |     | 84    |
| Die Richtung ber Thatigfeit    |         |         |            |      |     |      |     | 85    |
| Schrenvogels Bemuben um &      | ebuna   | ber ff  | rifiide    | n St | üde | ÷    |     | 86    |
| Gine Lude feines fünftlerifche | n Gin   | duffes  | . 111-11-7 |      |     | ÷    | ÷   |       |
| Sein Sturg                     |         |         |            |      |     |      |     |       |
| Burbigung feines bramaturg     |         |         |            |      |     |      |     | 92    |
| Braunschweig. Rlingemann       |         |         |            |      |     |      |     | 94    |
| Es wird zum Softheater. Gi     |         |         |            |      |     |      |     | 95    |
| Erfte Aufführung von Bothe'    |         |         |            |      |     |      |     | 96    |
| Klingemann's Teb               |         |         | •          | •    | •   | •    |     | 97    |
| evengenum v zev                |         |         |            |      | •   | •    |     | 01    |

| Inhalteverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | IX                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | Seite                                                                                     |
| Sannover. Ronigliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 Thea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 97                                                                                        |
| hotbein Dberregiffeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 98                                                                                        |
| Das Kunftpersonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 97                                                                                        |
| Paulmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 98                                                                                        |
| Die vorherrichente Berf                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tanbesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | reflex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ion .                                                                           |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | •   | 99                                                                                        |
| Septelmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 100                                                                                       |
| Anfänge in Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                               |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | •   | 101                                                                                       |
| In Grak Regiffeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |             |                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    |     | 103                                                                                       |
| Bon Olmus nad Brag                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Holb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ein's Le                                                                        | itung       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 104                                                                                       |
| Raffel. Reorganisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | flor 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | des The                                                                         | iters       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 105                                                                                       |
| Sentelmann's Entwidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ung zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | noa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er Eiger                                                                        | ıthüm       | ilidyf                                | eit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 106                                                                                       |
| Darmftabt. herrichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ter D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | per.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grüne                                                                           | r.          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 112                                                                                       |
| Gebbelmann's furger 21:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ufentho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | It ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | felbft                                                                          |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 113                                                                                       |
| Stuttgart. Wechfel be                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 114                                                                                       |
| Berfahren ber fcmabife                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hen St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | änbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mit bei                                                                         | n Nat       | tiona                                 | l-The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ater |     | 114                                                                                       |
| Bieter Softheater. @                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 115                                                                                       |
| Gerbelmann tritt in ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | perfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mal.                                                                            |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 116                                                                                       |
| III Die Marhaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stäht                                                                           | Scho        | 11 11                                 | nh s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Krin | ofu | nter:                                                                                     |
| III. Die Berhält                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |             | n u                                   | nb 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | priv | atu | nter:                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>t</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nunge                                                                           | <u>n.</u> - |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |                                                                                           |
| Abhängigfeit vom Beifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>t</u><br>piel ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nunge<br>theater                                                                | <u>n.</u>   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | - 117                                                                                     |
| Abhängigfeit vom Beig<br>Das Theater an ber 28                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>t</u><br>piel ber<br>iedn, fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sofi<br>in B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nunge<br>theater<br>erfonal                                                     | <u>n.</u>   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | - 117<br>118                                                                              |
| Abhängigfeit vom Beiß<br>Das Theater an ber 2Bi<br>Karl ubernimmt bie Pa                                                                                                                                                                                                                                                     | t<br>piel ber<br>iedn, fe<br>ichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sofi<br>in P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nunge<br>theater<br>erfonal                                                     | n. ·        |                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | - 117<br>118<br>119                                                                       |
| Abhängigfeit vom Beiß<br>Das Theater an der Wi<br>Karl ubernimmt die Pa<br>Charafter feiner Directi                                                                                                                                                                                                                          | piel ber<br>iedn, fe<br>ichtung<br>ion .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sofi<br>in B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nunge<br>theater<br>erfonal                                                     | n           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120                                                                |
| Abhängigfeit vom Beifi<br>Das Theater an der Wi<br>Karl übernimmt die Ba<br>Charafter seiner Directi<br>Tas Josephstädter Thea                                                                                                                                                                                               | piel ber<br>iedn, se<br>ichtung<br>ion .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sofi<br>in B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nunge<br>theater<br>erfonal                                                     | n. ·        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120                                                                |
| Abhängigfeit vom Beifi<br>Das Theater an der Wi<br>Karl übernimmt die Pa<br>Charafter feiner Directi<br>Tas Josephstädter Thea<br>Das Leopoldstädter The                                                                                                                                                                     | piel ber<br>edn, fe<br>dytung<br>on .<br>iter .<br>ater, f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sofi<br>in B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nunge<br>theater<br>erfonal                                                     | <u>n.</u>   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120<br>120                                                         |
| Abhängigfeit vom Beifi<br>Das Theater an der 2Bi<br>Karl übernimmt die Pa<br>Charafter feiner Directi<br>Das Josephstädter Thea<br>Das Leopelbstädter The                                                                                                                                                                    | piel ber<br>iedn, se<br>ichtung<br>ion .<br>iter .<br>ater, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sofi<br>in B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nunge<br>theater<br>erfonal                                                     | n.          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120<br>120<br>121                                                  |
| Abhängigfeit vom Beifi<br>Das Theater an der Wi<br>Karl übernimmt die Pa<br>Charafter seiner Directi<br>Das Josephstätter Thea<br>Das Leopoldstätter Thea<br>Korntheuer                                                                                                                                                      | piel ber<br>jedn, fe<br>ichtung<br>ion .<br>iter .<br>ater, fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sofi<br>in B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nunge<br>theater<br>erfonal<br><br>Berfonal                                     | n.<br>      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120<br>120<br>121<br>121<br>121                                    |
| Abhängigfeit vom Beig<br>Das Theater an der Wi<br>Karl übernimmt die Pa<br>Charafter seiner Directi<br>Tas Josephstätter Thea<br>Das Leopolostätter The<br>Korntbeuer<br>Raimund                                                                                                                                             | piel ber<br>iedn, se<br>iedn, se<br>idtung<br>ion<br>iter<br>ater, se<br>ing ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soft<br>Soft<br>in P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nunge<br>theater<br>erfonal                                                     | n.          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124                             |
| Abhängigfeit vom Beifi<br>Das Theater an der Wi<br>Karl übernimmt die Pa<br>Charafter seiner Directi<br>Das Josephstätter Thea<br>Das Leopoldfläbter The<br>Korntheuer<br>Raimund<br>Seine poetische Erhebur<br>Seine Beränderung der                                                                                        | piel ber<br>ledn, se<br>ichtung<br>ion<br>iter<br>ater, si<br>ing ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sofin Bein A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nunge<br>theater<br>erfonal<br><br>Gerfonal<br><br>Berfonal                     | n.          | ·                                     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126                             |
| Abhängigfeit vom Beiß<br>Das Theater an der Wi<br>Karl übernimmt die Pa<br>Charafter seiner Directi<br>Das Josephstädter The<br>Korntheuer<br>Raimund<br>Seine poetische Erhebun<br>Seine Beränderung der<br>Brag                                                                                                            | piel ber<br>edn, se<br>edn, se<br>editung<br>ion<br>iter<br>ater, se<br>ing ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sofin Bein A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nunge<br>theater<br>erfonal<br>Gerfonal                                         | n.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126<br>127               |
| Abhängigfeit vom Beiß<br>Das Theater an der Wi<br>Karl übernimmt die Pa<br>Charafter seiner Directi<br>Das Josephstädter The<br>Borntheuer<br>Raimund .<br>Seine poetische Erschun<br>Seine Beränderrung der<br>Brag<br>Leipig, Küftner's Dir                                                                                | piel ber iebn, fe ichtung ion iter ater, fi poffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sofi<br>in B<br>ein P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nunge<br>theater<br>erfonal<br><br>Gerfonal<br><br><br><br><br><br><br><br><br> | n.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126<br>127                      |
| Abhängigfeit vom Beip<br>Das Theater an der Wi<br>Karl übernimmt die Pa<br>Charafter seiner Directi<br>Tas Josephstätter Thea<br>Das Leopelbstätter Thea<br>Kerntbeuer<br>Raimund<br>Seine poetische Erhebu<br>Seine Beränderung der<br>Brag<br>Leipzig. Küstner's Dir<br>Tas Versonal                                       | piel ber iebn, fe ichtung ion iter ater, fi poffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sofiin Bein L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nunge<br>theater<br>erfonal<br>Gerfonal                                         | n.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | rife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126<br>127<br>128               |
| Abhängigfeit vom Beig<br>Das Theater an der Wi<br>Karl übernimmt die Pa<br>Charafter seiner Directi<br>Tas Josephifätter Thea<br>Das Leopelbsfätter Thea<br>Kerntbeuer<br>Raimund<br>Seine poetische Erhebu<br>Seine Beränderung der<br>Brag<br>Leipzig. Küstner's Dir<br>Tas Versonal                                       | piel ber iebn, fe ichtung ion iter ater, fi poffen ection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gefrin Perin | nunge<br>theater<br>erfonal<br><br>Gerfonal<br><br><br><br>                     | n.          |                                       | in the second se |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126<br>127<br>128<br>129        |
| Abhängigfeit vom Beig<br>Das Theater an der Wi<br>Karl übernimmt die Pa<br>Charafter seiner Directi<br>Tas Josephstätter Theo<br>Das Leopelbiädter Theo<br>Korntheuer<br>Raimund<br>Seine poetische Erhebur<br>Seine Beränderung der<br>Brag<br>Seipig. Küstner's Dir<br>Das Personal<br>Charafter von Küstner's<br>Ibr Ende | piel ber ledn, se led | Bolf hafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nunge<br>theater<br>erfonal<br><br>Gerfonal<br><br><br><br><br><br>             | n.          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130 |
| Abhängigfeit vom Beiß<br>Das Theater an der Wi<br>Karl übernimmt die Pa<br>Scharafter seiner Directi<br>Das Josephstädter Thea<br>Das Leopelbstädter The<br>Korntheuer                                                                                                                                                       | piel ber ebn, se dytung on . eter . ater, so posser ection . Cirec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bolf hafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nunge<br>theater<br>erfonal<br><br>Gerfonal<br><br><br><br><br><br><br><br>     | n.          |                                       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126<br>127<br>128<br>130<br>133 |
| Abhängigfeit vom Beig<br>Das Theater an der Wi<br>Karl übernimmt die Pa<br>Charafter seiner Directi<br>Tas Josephstätter Theo<br>Das Leopelbiädter Theo<br>Korntheuer<br>Raimund<br>Seine poetische Erhebur<br>Seine Beränderung der<br>Brag<br>Seipig. Küstner's Dir<br>Das Personal<br>Charafter von Küstner's<br>Ibr Ende | piel ber ebn, se dytung on . eter . ater, so posser ection . ection er Direc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soft in Berlin Abelle Belf hafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nunge<br>theater<br>erfonal<br>Gerfonal                                         | n.          |                                       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | - 117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130 |

|                                      |         |         |        |        |      | Seite |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|--------|------|-------|
| Berpachtung bee Theatere und fein    |         |         |        |        |      |       |
| Samburg. Das Berfonal bes Cta        |         |         |        |        |      |       |
| Emil Devrient und feine Frau .       |         |         |        |        |      | 140   |
| Das neue Theater und bie Wirfung     | ber übe | rgroße  | n Büh  | uen au | fbie |       |
| Schauspielfunft                      |         |         |        |        |      | 142   |
| Franffurt                            |         |         |        |        |      | 144   |
| Raroline Lindner                     |         |         |        |        |      | 144   |
| Beibner und bas weitere Berfonal     |         |         |        |        |      |       |
| Die Wantertruppen                    |         |         |        |        |      | 147   |
| Die Faller'iche Gefellichaft         |         |         |        |        |      | 147   |
| Die graflich Sabu'iche Wefellichaft  |         |         |        |        |      | 148   |
| Heberblid bes Buftanbes              |         |         |        |        |      | 158   |
|                                      |         |         |        |        |      |       |
|                                      |         |         |        |        | **   |       |
| IV. Einfluß der Literati             | ur auf  | die (   | Scha   | uspic  | lfun | ift.  |
| (1                                   | 830.)   |         |        |        |      |       |
| C. Mariana C. C.                     |         |         |        |        |      |       |
| Ergiebigfeit biefer Periobe          |         |         |        |        |      | 155   |
| Tied gegen bie Schiller-Rachahmer    |         |         |        |        | •    | 157   |
| Ginfluß berfelben auf Die Schaufpie  | lfunst  |         |        |        | •    | 158   |
| Ginfluß tes Calteron                 |         |         |        |        |      | 158   |
| Rudidlag auf bie Schaufpielfunft     |         |         |        |        |      | 160   |
| Bermirrende Fortwirfung bes Bei      |         |         |        |        |      |       |
| Der Deflamationston und fein Uni     |         |         |        |        |      |       |
| Die Wiener Manier                    |         |         |        |        |      | 167   |
| Die Dehnung in ber Deflamation .     |         |         |        |        |      | 169   |
| Behandlung ber Ueberfegungen .       |         |         |        |        |      | 179   |
| Das Luftfpiel                        |         |         |        |        |      | 179   |
| Das moberne frangofifche Luftipiel   | und Tie | d'8 20  | einung | a bave | n .  | 174   |
| Der Ginfluß auf bie Schauspielfunf   | ì.      |         |        |        |      | 177   |
| Das Melebrama                        |         |         |        |        |      | 178   |
| Heberficht bes Literatureinfluffes . |         |         |        |        |      | 179   |
| Grillparger                          |         |         |        |        |      | 179   |
| Raupad                               |         |         |        |        |      | 180   |
| Die alte Spaltung gwifden Dicht-     | und Sc  | aufpie  | lfunft |        |      | 182   |
| Beft (Schreyvogel) über bas Buche    |         |         |        |        |      |       |
| Die Literatur verlangt bie Bubne g   |         |         |        |        |      | 183   |
| Streit um tie Gelbftantigfeit ber @  | chaufri | elfunft |        |        |      | 186   |
| 0 06 0 0 0 0                         | 1 7     |         |        | •      |      | 4.00  |

Seite

| V. | Die | Fün | tleri | (dje | D   | emore | ıli | ation. |
|----|-----|-----|-------|------|-----|-------|-----|--------|
|    |     |     | (1    | 1830 | ).) |       |     |        |

| Das Wohlergeh     | en ber R   | ünstler  | als l   | lriach | e bes . | Runf  | verfa | iU8 | 190    |
|-------------------|------------|----------|---------|--------|---------|-------|-------|-----|--------|
| Die Berfonlichte  | it ber Si  | ofinten  | bante   | n.     |         |       |       |     | 19:    |
| 3hr Berhalten gi  | a ben für  | nftlerif | den 2   | Borfta | nben    |       |       |     | 19     |
| Berfall ber fünft | lerischen  | Anter    | itāt    |        |         |       |       |     | 19     |
| Birfung auf bie   |            |          |         |        |         |       |       |     | 196    |
| Wirfung auf bie   | fünfteri   | fce M    | oral    |        |         |       |       |     | 197    |
| Abhangigfeit ber  | Intend     | anten 1  | oom ö   | ffentl | ichen [ | Urth  | ile   |     | 199    |
| Um fo größeres    | Bemüher    | n ber S  | tünftle | er um  | außer   | ren G | rfolg |     | 200    |
| Das virtuoje Go   | nterinte   | reffe    |         |        |         |       |       |     | 201    |
| Die Zournaliftit  |            |          |         |        |         |       |       |     | 202    |
| Ihre Ausartung    |            |          |         |        |         |       |       |     | 203    |
| Ihre Berbreitun   | 1          |          |         |        |         |       | ٠.    |     | 204    |
| 3hr Buntnig mi    | t ber Bi   | rtuejit  | āt .    |        |         |       |       |     | 20€    |
| Die Claque .      |            |          |         | ٠.     |         |       |       |     | 207    |
| Die Gaftspielmu   | th .       |          |         |        |         |       |       |     | 207    |
| Effect um jeben ! | Breis .    |          |         |        |         |       |       |     | 209    |
| Folgen ber Führe  | rloffafei  | t .      |         |        |         |       |       |     | 211    |
| VI. Weitere       | Cvg        |          |         | 30.)   | ,,,,,   | 3     | ···   |     | <br>.3 |
| Operneinfluß      |            |          |         |        |         |       |       |     | 213    |
| Spielhonorare     |            |          |         |        |         |       |       |     | 213    |
| Finanznoth auch   | ber Boft   | heater   |         |        |         |       |       |     | 216    |
| Das Enfemble g    | eficherter | in ber   | Dpei    |        |         |       |       | ٠.  | 217    |
| Entwidlung berf   | elben ber  | r Darf   | tellun  | asfun  | ft nad  | hthei | ia    |     | 218    |
| Die Theatercoftii |            |          |         |        |         |       |       |     | 220    |
| Tied's Angriffe b |            |          |         |        |         |       |       |     |        |
| Berichtigungen    |            |          |         |        |         |       |       |     | 221    |
| Inconsequeng ber  | Coftum     | itrene   |         |        |         |       |       |     | 223    |
| Decorationen      |            |          |         |        |         |       |       |     |        |
| Die geschloffenen |            |          |         |        |         |       |       |     |        |
| Der Dichterfold   |            |          |         |        |         |       |       |     | 229    |
| Manuffriptentie   | bftabl .   |          |         |        |         |       |       |     | 230    |

Biterfpruchevolle Stellung ber Bühne zum Staate Burgerliche Stellung ber Schaufpieler . 231

233 231

|                                        |       |         |      |        |          |    | Geite      |
|----------------------------------------|-------|---------|------|--------|----------|----|------------|
| Lebenslängliche Verforgung             |       |         |      | •      |          |    | 234        |
| M. 2B. Chlegel's Angriff barauf .      |       |         |      | •      |          |    | 235        |
| Die Wegner ber Sittlichfeit ter Schau  | spiel | er      |      |        |          |    | 237        |
| Die Chen ber Schauspieler              |       |         |      |        |          |    | 238        |
| Das fittliche Richteramt bes Bublifum  | 8     |         |      |        |          |    | 239        |
| Stand ber allgemeinen Bilbung .        |       |         |      |        |          | •  | 240        |
| Befellichaftliche Stellung             |       |         |      |        |          |    | 241        |
| Ausschluß von Orbensverleihungen       |       |         |      |        |          |    | 243        |
| Beiftliche Angriffe. Tholud .          |       |         |      |        |          |    | 244        |
| Bormurf ber Charafterlofigfeit .       |       |         |      |        |          |    | 247        |
| Dauernbe Gleichgültigfeit bes Staate   | 8 geç | en bas  | Th   | eater  |          |    | 249        |
| Durch bie Berbreitung fonftitutionelle | r Fo  | rmen n  | idþt | geant  | ert      |    | 252        |
| Heberblid bes berrichenben Buftanbes   |       |         |      |        |          |    | 253        |
|                                        |       |         |      |        |          |    |            |
| VII. Immerman                          | ın's  | Dire    | cti  | on.    |          |    |            |
|                                        |       |         |      |        |          |    | 977        |
| Immermann's Gintritt in Die Duffelbe   |       |         |      |        | <u>.</u> | •  | 257<br>258 |
| Seine theatralifde Ginmifdung .        |       |         |      |        | •        | •  | 259        |
| Stiftung bes Theatervereins            | •     | •       | ٠    | •      | •        | •  | 260        |
| 3mmermann's Grundfate                  |       | •       |      | •      | •        | •  |            |
| Sein Berfahren beim Ginftubiren        |       |         |      |        |          | ٠  | 261        |
| Die erften Muftervorstellungen .       | •     | •       | •    | •      |          | ٠  | 262        |
| Mentelssohn's hingutritt               | •     |         |      |        | ٠        | •  | 263        |
| Sendelmann's Theilnahme                |       |         |      |        |          | ٠  | 264        |
| Immermann übernimmt bie Intenban       |       |         |      |        |          | •  | 264        |
| Spaltung mit Mentelssohn               |       |         |      |        |          |    | 266        |
| Die Thatigfeit bes Theaters            |       |         |      |        |          |    | 267        |
| Das Repertoir                          |       |         |      |        |          | ٠  | 268        |
| Undurchführbarfeit bes Unternehmens    |       |         |      |        |          | ٠  | 269        |
| Seine Refultate. Bearbeitungen. C      | ceni  | rungen  |      |        |          |    | 271        |
| Charafter von Immermann's Directio     | n S   | hatefpe | are  | gegen  | über     |    | 273        |
| Seine Unfichten über Schaufpielfunft   |       |         |      |        |          |    | 275        |
| Entichieben literarifder Stanbpunft    |       |         |      |        |          |    | 279        |
| Burbigung feines Unternehmens .        |       |         |      |        |          |    | 280        |
| Sein Lob ter Schausvieler              |       |         |      |        |          |    | 281        |
| Cein Unmuth über bie Gleichgültigfeit  | bes   | Staate  | 6 u  | ib ber | durft    | en | 284        |
| Schlußbetrachtung                      |       |         |      |        |          |    | 286        |

## Geschichte

ber

deutschen Schauspielfunft.

Der Wendepunkt der Cheaterorganisation mit der Intendang des Grafen Bruhl in Berlin.

(1815-1828.)

Keinen entscheidenderen Moment hat die Entwicklungsgeschichte ber beutschen Schauspielkunft in ihrem ganzen Berlause zu zeigen, als ben nach Beendigung ber Freiheitskriege. Ihre Lebensgestalt erfährt eine tiefgreisende Beränderung, eine, nach aller Arbeit der früheren Jahrhunderte. unerwartete, unverdiente. Auch über die Entwicklung seiner Schauspielkunst täusichte diese Zeit bes Baterlandes Erwartungen.

Der Abschluß ber vorigen Beriode hat gezeigt\*), bag ber bis bahin erreichte Sobepunkt ber Entwicklung zum Wenbepunkte für ben inneren Werth ber Kunft zu

<sup>\*)</sup> III. Band G. 421.

werben brohte, bag ihr barum mehr als je funfterfahrene und gefinnungstüchtige Führer noththaten.

Denn bie großen Saupter ber Schilen: Schröber, Iffland, Goethe traten vom Schauplate ab. Die verschiedenartigen Forderungen aber, welche sie gestellt hatten, brohten einen willfürlichen Eflesticiomus zu erzeugen, ein geschmackverwirrendes Gemisch von Manieren. Es mußte jett ein sichres Maaß der Schönheit und Ratur gefunden, streng eingeschult und gewissenhaft im Gesammtgeiste der Kunftgenossenschaften bewahrt werden.

Mehr als zu irgend einer Zeit hing alfo Alles von ber Organisation ber tonangebenden Theater ab, mehr als zu irgend einer Zeit war zu beklagen: was hierin geschah.

Der Pariser Friede hatte den deutschen Sosen Racht und Gerrlichseit zurückgegeben. Das Theater war es, das zunächst von dem erneuten Glanze Zeugniß abzulegen hatte. Reue Sosbühnen wurden errichtet, die bestehenden in größeren Flor gebracht, indem die Fürsten reichlichere Zuschüsseren begab sich überall, wo sie in landständischen Berathungen über die Reorganisation der Staaten, oder bald in den neuen constitutionellen Formen das Necht dazu erhielt, des Unspruchs: das Nationaltheater nationalen Zwecken zu bestimmen. Nirgends, wo man an die Sonderung des Eigensthums und der Besugnisse von Staat zu Krone ging, sprachen die Landesvertreter das Theater als Eigenthum

bes Landes an, nirgente murbe feine ftaatliche Bebeutung proflamirt, nirgende bie Rothwendigfeit anerfannt : es nach Staatsgrunbfagen - alfo von ber Lantebregierung - regeln und übermachen gu laffen \*). Die Sorge um Die Roftspieligfeit ber Erbaltung mar bas Gingige, mas ine Huge gefaßt wurde, und fo begnugte man fich: bie Theatersubventionen in ben Civilliften ber Fürften in Unschlag gn bringen, bie Erhaltung und Leitung ber Bubnen aber ben Sofen unbedingt zu überlaffen, bamit biefelben auch fur etwa erhöhte Unfoften aus ihren weiteren Mitteln auftommen möchten \*\*); was benn auch meiftentheils gefchab. Um fo mehr hatten bie Sofe nun bas Theater als ihr Gigenthum zu betrachten, ba fie es auf ibre Gefahr übernommen, ba es ihnen überlaffen mar, feine Ginrichtung und Leitung mit ber Liberalität ihrer Unterftugung in Uebereinstimmung zu fegen.

Wie und von wem biefe reicher dotirten Aunstanftalten geleitet werben follten, welche von nun an ben
Einfluß der Stadttheater entschieden überflügeln und tonangebend für ben gesammten Aunstzustand werden mußten
— bies war eine Frage von ber höchsten Bichtigkeit.



<sup>\*)</sup> Das Bestehen ber Regierungscommisfaire am Mannheimer Theater fann nicht als eine Ausnahme hiervon gelten; es follte bamit ein höberes Staatsprincip burchaus nicht vertreten sein.

<sup>\*\*)</sup> Denfelben Berlauf hatte biefe Angelegenheit bei ber fpateren Berbreitung ber constitutionellen Staatseinrichtungen 1830 und 48.

Sie follte fofort, an einer fur biefen geschichtlichen Moment wichtigsten Stelle, in Berlin entschieden werben, wohin gerade jest bie erwartungsvollen Blide Deutsch- lands gerichtet waren, von wo man eine entscheidende Erhebung bes geistigen und staatlichen Lebens erhoffte.

Iffland war gestorben, ber Runftler und Director, welcher bie Gegensage bes funftlerischen Entwicklungsmomentes biegsam und gewandt zu vermitteln gewußt,
bie größten Directionsschwierigkeiten, bie wir im Berlauf
ber Geschichte beobachtet, stegreich bezwungen hatte. Wer
sollte biesen Mann an biefer Stelle erseten?

Gin Comité, bestehend aus ben Runftlern Befchort, Gerbt, Gern, Ungelmann und bem Theatersecretair Esperftebt, führte einstweilen bie Directionsgeschäfte, man wartete ber foniglichen Entschließung.

Es konnte nicht fehlen, bag in biesem fünsmonatlichen Interimistifum bie Brage ber Theaterleitung überhaupt um fo lebhafter erörtert wurde, als jede Ansicht einen Ginfluß auf die wichtige Entscheidung beanspruchte.

Obgleich man in Berlin nur fünftlerische Leiter bes Theaters fannte, von Döbbelin, Ramler und Engel, Fled bis Iffland, obsichon bie nur zweijährige administrative Thatigkeit bes Geheimraths von Warsing die Beamtendirection sehr schlecht empsohlen hatte, so sehlte es bennoch nicht an Gegnern der Kunstlerdirection. Man sührte an: Die Schauspieler und Pichter hatten jederzeit selbstsüchtigen Zwecken die Vorhand gegeben.

Diefe batten mit ihren eigenen Studen bas Revertoir überschwemmt und andern Schriftstellern ben Raum verfagt, jene eine Rollenusurpation ausgeubt, gum Rachtheil ber Darftellungen wie ihrer Mitfunftler. fonnte ben letteren Borwurf allerdings mit bem Beisviele Edbofe , Schrödere und bem nabeliegenden 3fflande beweisen. Wie unerheblich aber ter Rachtbeil tiefer Ueber= griffe ber Gigenliebe, ben unermeflichen Bortbeilen ber Runftlerbirectionen gegenüber, war, bas vermochte man in biefer Evoche gar nicht richtig zu ichaben, weil bas beutsche Theater bis babin nur in febr feltenen Wällen ohne funftlerische Leitung gewesen war. Man vergaß bei Diesem fleinlichen Borwurfe, bag bie einer Intenbang untergeordneten fünftlerischen Vorstände immerbin auch eigenliebigen Gelüften folgen konnten, was obenein unter ber Alegibe ber Intenbangverfügung noch ungeftrafter geicheben burfte. Und follte man etwa, um bie Direction bes Theaters von allen egoiftischen Beeintrachtigungen frei zu halten, feinen Schauspieler gum Regiffeur, feinen Dichter zum Theatersecretair und Dramaturgen, feinen Componiften gum Mufifdirigenten machen? Das biefe Die Ratur ber Dinge verfehren, um ben Uebeln aus bem Bege zu geben, Die von ber Ratur ber Dinge ungertrennlich find.

Nichtsbestoweniger wurde bie Unsicht ftart vertheis bigt: bag es gerathen fei: Die Leitung bes Theaters einem unpartheilifchen Mann, b. h. einem folden zu ubers



geben, welcher keiner von allen ben Kunften angehörte, bie fich in ber Dramatik vereinigen, bamit er ein gerechtes Gleichgewicht in bas complicirte Zusammenwirken zu bringen vermöge.

Bei biefer Beamtenansicht war freilich ber funft= lerifche Standpunkt ganglich aufgegeben : Man ignorirte. baß eine theatralische Darftellung ein organisches Banges ift, welches, von feinen erften Unfangen bis zu feiner Bollenbung, von einem einzigen Lebenspunfte ausgeben und bon tiefem unausgesett Antrieb und Regelung em= pfangen muß; bag aber bies nur mit erfahrungsmäßiger Renntnig von ben jedesmaligen richtigen Sulfemitteln geleiftet werben fann. Man fab ben Complex ber Runft= thatigkeiten und Erforderniffe, welchen eine theatralifde Darftellung bedingt, nur ale einen Medjanismus von Dicht = und Schauspielfunft, Musit = und Tangfunft. Decorationen, Maschinen und Beleuchtung, Rleibern und Perruden an, beffen Uhrwerf nur punttlich und forgfaltig aufzuziehen fei, um bas Stud regelmäßig abgefpielt zu feben.

Diese Consequenzen verhehlte man fich freilich bei ber Empfehlung eines funftlerifch unbetheiligten Buhnenvorstandes und ihr fam die allerdings begründete Angabe zu Gulfe, daß unter ben Männern vom Fach folche Berfonslichkeiten sehr selten seien, welche durch allgemeine Bilbung, Gleichgewicht der Faltung und Geschäftsgewandt-

heit benjenigen gleichzefommen waren, welche man aus andern Stanten — also boch wohl vornehmlich aus bem ber Staatsbeamten — wählen konnte. Wenn nun aber auch die rechten Männer unter ben zur Leitung befähigten Dichtern und Schauspielern selten waren, so waren sie boch noch nicht gänzlich ausgegangen und immerhin der widernatürliche Gewaltschritt nicht gerechtsertigt: Der Schauspieltunst standes frem de Führer auf zubringen. Weil ein vollgültiger Ersat für Iffland nicht zu sinden war, sollte barum der Grundsat fünstelerischer Leitung des complicirtesten Kunstinstitutes besseitigt werden?

Die Debatte hierüber wurde zunächst geschlossen, ba am 14. Febr. 1815 ber zum General-Intendanten ber königl. Schauspiele ernannte Kammerherr Graf Karl Morig von Brühl sein Amt antrat und es auf die kunstlerische Leitung in allen ihren wesentlich bestimmenden Theilen ausbehnte.

Diese Organisationsveranderung war tief einschneistent, aber Brühl's personliche Gigenschaften schienen das mit zu versöhnen.

Er war ein Mann von wahrhaft abeligem Sinn, lebhaftem Geifte und gefühlvollem Berzen, ebenfowohl von vornehmer Repräsentation als von gewinnender Liesbenswürdigfeit des Benehmens.

Eine leidenschaftliche Liebe fur das Theater war sein Familienerbtheil\*), sie hatte bei einem Jugendaufenthalt in Weimar bestimmte Richtung erhalten. Er bilettirte in Schauspielfunft \*\*), Mufit, Poefie und Zeichenkunft.

Alle biefe Eigenschaften waren bei bem Leiter einer Kunstanstalt vielverheißenb, bem zu gleicher Zeit bie reichlichsten Geldmittel zur Verfügung gestellt wurden. Die summarische Instruction, welche ber Staatskanzler Kurst von Harbenberg bem Grafen von Brühl gab, lautete: "Machen Sie bas beste Theater in Deutschland und banach sagen Sie mir, was es kostet \*\*\*).

Daß unter folden Umftanten bie außere Ausstattung ber Berliner Buhne tie auffallentste Beränderung erfuhr, war um fo weniger zu verwundern, als Bruhl große Borliebe für Decoration und Costum hegte, ja bie Ansordnung bes letteren zu seinem Steckenpferde machte. Er führte babei bie historische Richtigkeit ber Kleidertracht mit folder Consequenz, mit soviel Glanz und Solidität durch, baß bas Costumwesen ber beutschen Buhne durch

<sup>\*)</sup> Sein Dheim, Friedr. Ludw. v. Bruhl, ber eine Angahl Stude geschrieben, unterhielt ein reich ausgestattetes Liebhaberstheater auf feinem Landgute.

<sup>\*\*)</sup> In Weimar batte er, von Goethe einftubirt, ten Balaos phron in ter Dofverstellung gespielt.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Bruhl's Munte vernommen.

ihn in eine neue Phase gehoben murbe, beren genauere Betrachtung fur bie Runftgeschichte von Wichtigfeit ift\*).

Indeffen muß es Brühl nachgerühmt werden, bag er auch fur ben inneren Lebensgeift ber Schausvielfunft einen richtigen und feinen Ginn batte und bag er ben guten Beift ber Schule, beffen Erbichaft fur feine Intentang ein unermeglicher Bortbeil war, ehrte und wenigstens gu erhalten fuchte, ba er ibn fortgubilben nicht im Stante mar. Um ben nachwuche junger Talente mar er forgfältig bemubt, verschaffte ihnen mit großer Liberalität Lebrer, mußte biefen bann freilich alles Beitere über= laffen, woburch benn ber Erfolg ben Absidten felten ent= iprach. Bu einer fpstematischen Borschule murten bie reichlich gebotenen Mittel nicht verwendet. Aber Brübl förderte mindeftens bie Bubnenfortidritte junger Salente burch entiprechente Beichaftigung und begleitete Die gelungenen Bemühungen mit aufmertfamer Theilnahme, mußte einen eblen Chracis baburch zu erregen, und verftant in ernfter und vaterlicher, babei vornehmer Beife zu loben wie in tabeln. Bete Meugerung felbstfüchtigen Sonderintereffes mußte auch bei ben reiferen Runftlern feiner Migbilligung gewärtig fein, jeder Beweis befonberer Singebung an bas Bejammtintereffe burfte auf feine Unerfennung rechnen, Die oft gur Belohnung murbe; er war also weber absiditlich noch miffentlich am Berfall ber fünftlerischen Befinnung ichnlt, tie von tiefer Beit batirt.

<sup>\*)</sup> Folgt in Rap. VI.

Dazu wurde wesentlich durch seine Bemühung die außere Lage der Künstler mit außerordentlicher Liberalität geordenet und gesichert; in lebensläuglichen Unstellungen und reichlichen Benstonirungen rivalistrte nun Berlin mit Wien und zog die audern Hoftheater nach sich.

Dem immer wachsenden llebergewichte ber Oper, bes glänzenden Ballets — bas bie Vorliebe bes Königs pflegte — gegenüber hatte er ben besten Willen, bas Schauspiel in Unsehen zu erhalten, auch begünstigte er einheimische Dichter und bot, vielleicht nur allzuwillig, bie fünstlezrischen Kräfte literarischen Versuchen an.

Sollte man nicht glauben, baß bas Zusammentreffen so schöner Eigenschaften und Intentionen, bas Ergreifen so vieler an sich heilfamer Maaßregeln Brühl's Intenbanz zu einer ber förderlichsten Kunstperioden stempeln mußten? Und boch war es nicht so.

Seine Lobredner haben ihn oft ben zweiten Dalberg genannt; und gewiß, an perjönlichen Eigenschaften, an edlem Willen durfte er diesem verglichen, vielleicht vorsgezogen werden, bagegen ist er mit ihm weder in seiner fünstlerischen Stellung, noch in den fünstlerischen Grundsfägen seiner Führung zu vergleichen.

Wie wir gesehen haben\*), stütte Dalberg sich nicht bloß auf bas ihm vom hofe ertheilte amtliche Unsehen, sondern auf funstlerische Mitarbeit und Erfahrung. Er stellte sich in Mitte ber Thätigkeit und lernte babei ben

<sup>\*)</sup> III. Band S. 14 u. f

Sachverstand so respectiren, bag er ben Kunftlern, je länger je mehr, die ganze fünstlerische Leitung überließ. Brühl dagegen konnte niemals inmitten ber kunftlerischen Thätigkeit, sondern nur über derselben stehen. Er hatte in keiner eigenen öffentlichen Production lebendige Kunsterschrungen gemacht, um so unerschütterter war in ihm das Selbstvertrauen eines vornehmen Dilettantismus geblieben, der sich, wenn es auf leste Entscheidungen ankommt, über jedes Urtheil der eigentlichen Kunstverständigen zu stellen pflegt. Die liebenswürdige Humanität, die weltmannische Feinheit, womit Brühl diesen Absolutismus zu versüßen verstand, konnte ihn nicht unschällich machen.

Sierzu fam, bag bie gange Führung ber Berliner Buhne eine bureaucratische murbe.

Der Theaterzettel führte nicht mehr ben Titel: "Königliches Nationaltheater", sondern "Königliche Schaufpiele." Ein umfängliches Bureau umgab ten GeneralIntendanten. Ans Ifflands geräuschlofer Schreibstube,
wo er, von untergeordneten Federn unterstützt, fast allein
alle Bureauarbeit als ein Rebengeschäft abthat, war
nun die unruhige, imponirende Erpedition einer Difasterie geworden. Vier Geheimseeretaire und eine entsprechende Anzahl untergeordneter Schreiber verbargen in
der General-Intendantur hinter hohen Bultgittern ihr
geschäftiges Nichtsthun, während die Nothwendigseit der
nächsten technischen Absertigungen die Errichtung eines
zweiten kleineren Bureaus im Theatergebäude herbeissührte;

eine Maaßregel, welche im Dramatischen Wochenblatte öffentlich vertheidigt werben nußte. Für Geschäfte, welche bis bahin Schauspielern als Rebenfunction übertragen worden waren: Billetverkauf, Hausverwaltung, Inspection über Garderobe u. A., wurden nun eigene, theilweise doppelte Beamte angestellt\*). Ratürlich ging aus dieser prätensiösen Ginrichtung der weitläusigste Geschäftsgang hervor. Dinge, die unter Issland von Mund zu Munde rasch entschieden worden waren, mußten jeht jedem Angestellten erst sein Theil Geschäftigkeit abwersen und bauerzten darum wochenlang. Alles besam den geheimnisvollen, Ehrsurcht und Bangigkeitzeinslösenden bureaueratischen Charafter.

Bruhl, ber sich in biesem officiellen Nimbus wohlgefiel, fand begreislicherweise unter seinen Bureaubeamten
weit gefälligere Nathgeber, als unter ben funftlerischen
Borständen. Die Officianten waren baher balb bie Hauptpersonen am Theater, die Kunstler nur untergeordnete Urbeiter.

Der Unterschied zwischen Dalberg's und Brühl's 3nstendangen ift also augenfällig: fie liefen in entgegengesseten Richtungen auseinander. Während Dalberg ben tunftlerischen Geift zu heben, ihm höhere Befähigung zur

<sup>\*)</sup> Ein Spottvogel brachte aus: daß bennachft für die linfen und für die rechten Stiefel verschiedene Inspectoren angestellt werben sollten.

Selbstregierung zu verleihen trachtete, hat Bruhl ihn in Unmundigfeit zu versetzen gesucht, um feine Thatigfeit nach seiner Willfur zu lenten.

Bevor die unausbleiblichen Folgen biefes Syftems zu betrachten find, wird ein Ueberblicf der Arbeiten zu nehmen sein, welche die Schauspielkunft in Berlin mahrend Bruhl's dreizehnjähriger Leitung lieferte.

Berner's ", der vierundzwanzigste Februar" ist im Jahre 1815 als erste außergewöhnliche Erscheinung zu nennen, ein Stuck, das Iffland zurückgelegt hatte, Brühl aber, nach Goethe's Beispiel, aussühren ließ, ebenso wie dessen Epimenides Erwachen und die dramatische Einstichtung von Schillers Glocke; auch die Brüder des Terenz in der Weimar'schen Einrichtung, selbst mit Nachahmung der Mastenanwendung\*); Ludw. Derrients unübertressliche Schöpfung des Kochs Syrus erhielt das Stuck dauernd auf dem Repertoir. Lamotte Fou que versuchte sich mit einem vaterländischen Drama: "Die Heimkehr des großen Chursürsten" ohne Glück auf der Seene. Robert in dem bürgerlichen Trauerspiele, "die Macht der Verhältnisse" mit Anerkennung.

1816 bebutirte Clauren, ber mit auffallendem, wenn auch furzem Gluck, in Rogebuc's Tuffrapfen trat, mit feisnem Luftfpiele,, ber Abend im Posthause". Rlingemann's Fauft errang theatralischen Ersolg, nicht so ber weitere Ber-

<sup>\*)</sup> III. Band S. 263,

fuch mit dem lateinischen Luftspiele in Plautus', "Gefangenen". Mullner's "29. Februar" bezeugte die schnelle Unstedung von Werner's "24. Februar". Wolff gab sein erstes Trochäenstück: "Pflicht um Pflicht" und führte Calberon's, "standhasten Brinzen" ein, der, bei dem durch die Freiheitsfriege neu geweckten religiösen Leben in Berlin, großen Eindruck hervorbrachte. Satte Graf Brühl bis hieher sich als entschiedener Unbänger von Geethe's Nichtung gezeigt, so entsprach dem wenig die Aufführung des berüchtigten Melodrama's "der Hund des Aubry".

1817 erschien ber I. Theil von Shatespeare's "Seinrich IV." und barin Ludw. Devrient's zum unausweichbaren Muster gewerdene Schöpfung bes Falstaff. Dehlen schläger machte sich ber Bühne burch "Arel und Walburg" befannt, Chateaubriand's "Germanifus" wurde versucht, und Müllner enthüllte bie Grenze seines Talentes in König "Angurd."

1818 fam mit der Ahnfrau und Cappho ber reich begabte Nachfahr Werner's und Mullner's: Grillparzer,
auf die Buhne. Souwald schloß fich ihm, zunächst mit
ber heimkehr, an. Calberon's Leben ein Traum ging
in Scene.

1819 Beft's Donna Diana, brei Jahre spater als in Wien, aber mit bem größten Erfolge, ben bas meistershafte Spiel ber brei Sauptpersonen, ber Frau Stich = During, Bolff's und Beschort's, und bas vor-

treffliche Ensemble hervorbrachte, welches Wolff's Regie, durch eine Weimar'iche Genauigkeit bes Ginftudirens, erreicht hatte\*).

Die hoffnungen aber, welche die Schauspieltunft auf eine Berfolgung bieser siegreich eingeschlagenen Richtung seben mochte, wurden in demselben Jahre durch die Aufführung von: "Die Baise und der Mörder" gedämpst, womit nun das moderne frangösische Melodrama in das Repertoir einzog und allen Nachtheil, ber sich ichon beim ersten Erscheinen dieser Gattung für die Schauspielfunst ersennen liese\*), noch durch die modern überspannten Effecte vermehrte.

1820 brachte ben zweiten Theil von Shakespeare's Heinrich IV. und Calberon's Arzt seiner Ghre, serner Mulluer's lette Anstrengungen in ber "Albaneserin", bagegen aber auch ben Erstling eines Dichters, bem bas beutsche Repertoir in einer unergiebigen Zeit viel zu banfen haben sollte: Raupach's "Bursten Chavansty". Houwalb's "Leuchtthurm" und "Fluch und Segen" fanden bereite Aufnahme, eine Aufführung von Shakesspeare's "Was ihr wollt" bagegen glückte wenig, burch bie versehlte Bearbeitung, in welcher es unter bem Titel "die Zwillingsgeschwister" gegeben wurde.

1821 erfchien Wolff's "Preciofa" mit Beber's .. Mufit, houwald's "Bilb", Calberon's "öffent-

<sup>\*)</sup> Ge maren gegen 20 Broben von bem Stude gemefen.

<sup>\*\*)</sup> II. Band G. 232.

Devrient tram. Werfe. 8. Banb.

liches Geheimnig", Goethe's "Stella" (mit tragifcher Cataftrophe) und Raupach's "Erbennacht".

1822 miggludte die Darstellung von Kleift's "zerbrochenem Krug", Clauren feierte mit dem "Bräutigam aus Mexico" seinen letten Triumph. Die Reihe der dramatischen Romane nach Scott begann mit Lem bert's Bearbeitung von "Kenilworth".

1823 brachte Shafespeare's "König Johann", Töpffer's Dramatifirung von Goethe's "Germann und Dorothea", Moliere's "Tartuffe", Michael Beer's "Baria", und in ben "Galecrenfflaven" ben Gipfel bes Melodramerfolges, ber freilich hauptfächlich Ludw. Des vrient's Darftellung bes Sträflings zuzuschreiben war.

1824 fam, verspätet genug und in Golbein's Bearbeitung, bas Käthchen von Beilbronn von Kleist auf
bas Repertoir. Der große Erfolg ermunterte zu einem Bersuche mit ber "Familie Schroffenstein" besselben Dichters und Bearbeiters, er glückte wenig. Mit Dela = vigne's "Schule ber Alten" suchte man ben Ton ber haute comédie in Erinnerung zu bringen, am matten Erfolge bes "Bollmartis" von Clauren erklärte sich bessen gesuntenes Modeglück.

1825 begann Raupach, ber von Betersburg nach Berlin übersiedelt war, seine gange Thatigkeit bem Theater und insbesondere bem Berliner zu widmen. Dem Erfolg von "Istor und Olga" reihte sich ber seiner ersten Lust=spiele an: "Kritif und Untikritif" und "Lagt bie Tobten

ruhn". Seine bramatifirte Erzählung "Allanghu" wirfte nicht. Shakefpeare's "Macbeth" wurde in einer Uebersegung von Spiker aufgeführt.

1826 erichien "Medea" von Grillparger. v. Uechtrig trat mit einem verheißenden Erfolge seines ersten Werfes: Alexander und Darius auf, Shake= speare's "lustige Weiber" wurden ohne Glud versucht. Raupach wirfte in Diesem Jahre wenig burch: "Raphaele", "die Bekehrten" und "die beiden Nachtwächter".

1827 bagegen gelang bie Aufführung seiner "Tochter ber Luft". v. Uechtrig brachte "bas Chreuschwert", Maltig ein wohlgelungenes vaterländisches Trauerspiel "Hans Kohlhas".

3m Jahre 1828, bem letten von Brühl's Intendang, lieferte Raupach fleißiger und erfolgreicher: "ben Risbelungenhort", "Genoveva", "bas Ritterwort"\*), "Bormund und Mündel", "Bater und Tochter" und die Boffen: "Die Schleichhändler", "ber verstegelte Bürgermeister" und "ein Sonntag aus Schelle's Jugenbleben" (eine Besarbeitung von Holberg's geschwähigem Barbier).

Dag andern Dichtern beghalb ber Raum nicht man= gelte, beweisen bie gleichzeitigen Aufführungen von ,, Ri= chard III." von Shakespeare, ,, Correggio" von

<sup>\*)</sup> Gin Stud, bas er nur geschrieben, um in ber Rolle bes ftummen Ritters Wolf Gelegenheit zum Erscheinen auf ber Buhne zu geben. Die Absicht mißlang, bie Salsfrankheit bes Kunftlers erlaubte ihm auch nicht mehr ftummes Auftreten.

Dehlenschläger und Rleift's "Bring von Somburg", nach langem Rampfe gegen militärische Censur und nur in einer Verstümmelung ber poetischen Motive, wozu leider Ludw. Robert seine Sand gelichen hatte. Neuen Dichtern wurde bie Buhne geöffnet mit "Belisar" von Schenf und "hand Sache" von Dein hard stein.

3m Uebrigen brachte Brubl's Repertoir Alles, mas bon ben Dichtern ber vorigen Beriote noch geboten wurde, Robebue's lette Stude an Der Spite, ebenjo iebe nur einigermaaßen Erfolg versprechende Arbeit neuerer Talente. Man findet neben ben Ramen ber claffifchen großen Dich= ter und ben bieber genannten bei neu unternommenen Aufführungen bie von Körner, Schall, Conteffa, v. Steigentefch, Julius v. Bog, Connleithner, Bulpine, Rind, Bruhl, Gubis, Levezow, Wilibald Alexis, Fr. Förster, v. Tromlis, Auffenberg, b. Barnetow, D'Elpont, Abalbert vom Thale, v. Glzbolz, Abami, 3. C. Mand, Jente, Gever, Gollmid, Tieb. Berner Die ber Schauspieler = Dichter: Stephani, v. Solbein, v. Soltei, Blum, Lembert, Bogel, Schmidt, Biegler, Coftenoble, Bolff, v. Bahlhas (Reufelb), Sagemann, Arefto, Töpffer, Lebrun; ber Frauen: b. Beiffentburn, Rride= berg, Ellmenreich, und ber lleberfeger: Caftelli, Theodor Bell, v. Rurlander, v. Lichtenftein u. A.

An biefem bunten Gemifch bichterischer Aufgaben übte fich benn eine Runftgenoffenschaft, in welcher bie Gegenfate ber verschiedenen Schulen burch bie bedeutenbften Salente vertreten waren\*).

Rattausch repräsentirte noch mehrere Jahre ben wilden Rraftausdruck ber Ritterstücke, ber Leibenschaft bis zur Grimasse und zum Gefreisch, die unversönliche Feindschaft gegen die rhetorische Schule. Dafür bewahrte er aber auch ben gesunden, lebenswarmen, herzlichen Ton ber alten Zeit, das naturgemäße Spiel in bürgerlichen Stücken.

Und in diesem Borzuge schlossen sich ihm fast Alle an, die aus der Ifstand'schen Periode stammten; sie vermochten auch — nach der Eigenheit der Talente alter Schule — in die älteren Rollenfächer mit voller charafteristischer Birkung einzutreten. Boran Beschort, dessen Reistersichaft mit den charafteristischen Aufgaben zu wachsen sichen, und dessen Roblesse und elegante Gewandtheit mit dem rührendsten Ausbruck der Empfindung Schritt hielt. Unübertrefflich als Perin, ein Ruster überzeugender Individualisung als Bolonius. Der ältere Gern — ehemals als Bassist ausgezeichnet — war in humoristischen Bätern von unnachahmlich anmuthiger heiterkeit, in zärtlichen von natürlich herzlichem Ton.

Der Tob lichtete in ben erften Jahren von Brubl's

<sup>\*)</sup> Mit Band III. G. 277 u. f. gu vergleichen.

Intendang Die Reibe ber alteren Runftler; Rafelis, Berbt, Labes ichieben, ja icon am 16. Auguft 1815 raubte ber Tob bie Krone bes weiblichen Berfongle: Frau Bethmann. Frau Schröd - ehemale Fled's Frau - trat zum Theil in Die Lude. Ohne rechte tragifche Kraft, war fie im Luftspiel vortrefflich als vornehme Dame, wie als eifersuchtige, bornirte ober eitle Frau. Frau Eunide's unverwelflich frifde Drolligfeit fam jest bem Der alte Ungelmann erhielt älteren Fache gu Gute. fich noch einige Jahre in Beteranenachtung. Mit frischer Romif und unwiderstehlich luftigen Ginfallen erfette ibn Burm, ber Liebling bes großen Bublifums, bem er fcon 1816 burch einen ffanbalofen Brozeg entzogen murbe. Seine Bemühungen in feinfomischen Charafterrollen liefen auf Copien nach Iffland binaus.

Die eigentlichen Böglinge Iffland's bewährten bie Trefflichkeit seiner Schule. Rebenftein erhielt sich in voller Beliebtheit während ber ganzen Beriode, ber gewandte Stich lebte sie nicht aus\*). Maurer, ein junges Talent von Kraft und ausgiebiger Leidenschaftslichkeit, trat 1819 zum Stuttgarter Hoftheater. Wauer, bessen Bersönlichkeit alle edlere Haltung versagt war, bilbete bagegen die, seinem Naturell verwandten Gestalten bis zur Bollfommenheit aus: berbe Bürger, Bauern, Matrosen, Corporale, Haussnechte, Knappen u. s. w.

<sup>\*)</sup> Starb 1824.

Rübrende Treuberzigfeit, wutbenbe Leibenfchaft, gludliche Beiterfeit, anftedenbes Lachen, Trunfenbeit in jeber Ruance : von ter angenehmen Weinlaune bis zur Brannt= weinsabaeftumpftbeit, fant ibm mit taufdenter Wahrbeit gu Gebot und wurde von feiner gedrungen corpulenten Geftalt trefflich unterftust. Der jungere Gern verließ allmälig bas Fach ber Intriquanten= und Charafterrollen, in benen fein hohler Ion, feine bolgernen Manieren faft ftorend wirften, und gewann in grotesfen und lofalfomifchen Rollen große Beliebtheit. Das Preisgeben feiner bagern Geftalt, gewiffe babituelle Ausrufungen, outrirte Seufzer, ber grungente Ton unterbruckten Lachens und ber Gebrauch bes Berliner Jargons maren bie ibm eigenthumlichen Mittel, welche bie Lachluft bes Bublifums an ibn feffelten; Die Rarifaturen ftuperhafter Biererei gelangen ibm vorzuglich, ber Barbier Schelle burfte als feine vollkommenfte Darftellung zu bezeichnen fein; eine nimmermube Energie, Sicherheit und frifche Lebendigfeit follten ibm bis in bas bochfte Alter treu bleiben. jungere Ruthling arbeitete fich mit redlichem Bleiß, bei trockener Romit und natürlichem Wite, ben er mit richtigem Berftande und gewiffenhaftem Maage anwandte, ju erften Rollen und gerechter Unerfennung empor. Für ibn fcbrieb Raupach bie in seinen Luftspielen oft wieber= febrende Figur bes Till \*). Der fcone Baritonift Sein=



<sup>\*)</sup> Gern fowohl ale Ruthling vertraten bas erfte Stabium

rich Blume half in allen Fächern des Schauspiels mit Talent und Gewandtheit aus.

Alle biefe Mitalieder bielten bie veredelte Raturlich= feiterichtung ber Iffland'ichen Schule ein, felbft Lemm, ben man oft mit Recht ber Runftelei beschuldigte, fuchte auf biefem Bege boch nichts Unberes als bie Raturlich= Unverfennbar war in feinem Spiel ber Ginflug von Kled's, wie von Iffland's Beifviel, aber er fand feine Gelbitftanbigfeit in einer peinlichen Sorgfalt, mit welcher er in feinen Rollen ber Ratur bis in ben letten Binfel nachspürte. Um bas, was er gefunden, gewiffen= baft festzubalten, aab er sich in weitläufigen schriftlichen Museinandersetzungen Rechenschaft über jetes Motiv, jebe Schattirung bes Ausbrucks in Rebe und Bewegung, fo baß mit biefen ichriftlichen Arbeiten bie Erfindung feiner Auffaffung bis ins leifefte Detail ericopft mar. Tonfall ber Rebe, bie Abmagung ber Saupt= und Reben= accente barin, Maag und Tempo ber Bewegungen von Armen, Santen, Fugen, jede Bicgung bes Leibes, jebe Reigung bes Ropfes, ber Fortgang bes Mienenspieles bis auf Die Bewegung ber einzelnen Befichtsmusfeln, Die Richtung und ber Ausbruck bes Blickes, ja ein 3mintern bes Augenlides, Alles war in Diefen Ausarbeitungen genau angegeben. Es muß als ber entschiedenfte Beweis

ber Ausbildung ber Berliner Lofalfomif, dies Berbienft hing aber bafur auch ale Mafel allen ihren Darfiellungen an.

von Lemm's ftarfem Talente angeseben werben, bag tros biefer peinlichen, ichriftlichen Studien, fein Spiel fo viel Lebenswärme, Innigfeit und Energie bewahrte. muß zu Lemm's voller funftlerifder Ebre anerfannt merben , bag er in feinem grubelnben und berechnenten Berfabren niemale auf faliche Effecte, auf gefallsuchtige Do= mente ausging; er that bem Bublifum gar Nichts gu Liebe, ja er nothigte bemfelben zu Beiten bie eigenfinnig= ften und grilligften Erfindungen auf, Die feine eifrigften In feiner Jagt nach bem Berehrer felbit verbroffen. Raturlichen, wohl auch in Erinnerung an Fled, mischte er ben Ausbruck alltäglicher Wirflichfeit ben Rollen von ibegler Saltung bei . übertrieb bas leichte Simmerfen gewiffer Rebetheile bis zur Unverftandlichkeit, ebenfo bas Ueberfturgen gorniger Reben. Ge mangelte ibm feiner Tact und richtiges Magf fur Die Unwendung gewagter Naturmotive.

So ahmte er in der Sterbescene des Talbot beim Unblick Burgund's in sprachloser Buth den Kinnbackenframpf eines Sterbenden mit entsetzlicher Raturlichkeit
nach, die auf der Grenze des Lächerlichen stand. Um den
schwarzen Ritter darauf gleich einer Rebelgestalt über den
Boden hingleiten zu lassen, unternahm er es mit geschlose
seinem Küßen seitwärts auf die Bühne zu hüpsen, was bei
seinem Mangel an körperlicher Gewandtheit doppelt unglücklich aussiel. Wo er sich in komischen Rollen versuchte, pflegte er immer zu übertreiben. Und trog bieser



schroffen und ftorenden Eigenheiten hatten Lemm's Darftellungen unübertreffliche Schönheiten, besaßen soviel
mannliche Burde und hoheit, Kraft und herzgewinnende
Innigkeit des Tones, ja oft eine Erhabenheit des Ausder den heroen seines Rollenfaches beigezählt zu werden
verdient. Odoardo, Lear, Wallenftein, Nathan waren
Schöpfungen ersten Ranges. hatte Lemm so viel Geschmack, als Talent und Gesinnung besessen, ware er durch
eine verderbliche Krantheit seines Bluts nicht immer
finsterer, grilliger und eigensinniger geworden und körperlich gehindert gewesen, so wurde er zu den berühmtesten
Schauspielern zählen.

Diese naturalistische Richtung ber Berliner Aunstgenoffenschaft, welche Lemm mubsam und pedantisch suchte
und festhielt, wurde am fiegreichsten und mit einer unfehlbaren Unmittelbarkeit von Ludwig Debrient vertreten.

Sein Ruf, wie ber Ginfluß feines Genies verbreitete fich, seitdem er zum Berliner Theater getreten war, fast unangesochten. Bielfache Gastspielreisen stellten seine vornehmsten Schöpfungen in ber Theaterwelt als unaus-weichbare Muster hin und zeigten — in einem höhern Grabe, als es vielleicht je einem Schauspieler gelungen ift —, daß die selbstständige Kraft bes Darstellers oft aus mittelmäßigen, ja geringen bichterischen Aufgaben die anziehendsten und lebensvollsten Gestalten erschaffen könne.

Leiber follte bie Babl biefer leichten Brobuctionen feines fomischen Talentes ungleich größer fein, als bie, an benen bie gange Große feiner ichopferifchen Geniglität fich zu erweisen batte. Go erfreulich alfo auch bie zahllofen fleinen fomischen Rollen waren, in beren ergöplicher Erinnerung noch nach langen Jahren feine Bufchauer fcmela= ten und bie bem Leben völlig abgeftoblen ichienen : bes frangofifchen Stutere Baftoureau in bie Bruber Bbi= libert, bes Canbibaten in ber grabe Beg, bes alten biden Berrn v. Werdenbach in bie Digverftand= niffe, bes polnifden Saustnechts im Borlegefchloß, bes Rochs im Sefretgir und Roch, bes Umterathe in bas Blatt bat fich gewendet, bes Bolterers: Ontel Brand, ber fomischen Riguren ber Raupachi= fchen Luftspiele und vieler anderer mehr - fo febr gu bebauern ift es, bag in ben breigebn Jahren von Brubl's 3n= tendang (mit welcher auch Ludwig Devrients mubfam erhal= tene Gefundheit und Rraft zu Ende ging) ale neue, reine Schöpfungen eines tiefen Sumors, benen bie Driginale im täglichen Leben feblen, fich nur ber Roch in Tereng Brudern und ber Kalftaff in beiben Theilen von Chakespeare's Beinrich IV. nennen laffen, als ernfte Charaftergeftalten nur Offip in Ifibor und Dlga, ber Galeerenfflave und endlich Richard III. von Shafeipeare.

Die Ursache hiervon war bei ber Intendang zu suchen, ber offenbar ber Borwurf zu machen ift, bem seltenen

Benie nicht in feinem vollen Bermogen freie Babn geftattet zu baben. Ludw. Devrient felbft in feiner mißtrauischen und leibenichaftlichen Beife bat bie Schuld immer auf Bolff geschoben, beffen Ginflug bei Brubl feinen Bunfchen entgegenftanbe. Bielleicht bat er in ben erften Jahren nicht gang Unrecht gehabt, obicon Bruhl es entschieden in Abrede ftellte; ber Rampf ber alten und neuen Schule, ber mit Bolff's Ericbeinen in Berlin nicht ausbleiben fonnte, mußte es mit fich bringen, bag bas naturaliftifche Genie möglichft niebergebal= ten wurde. Aber Wolff trat icon 1823 von ber Regie gurud und feine Rranflichfeit entfremtete ibn bem Theatereinfluß, bennoch bauerten Ludw. Devrient's Beichmerben fort, Beweis genug, bag Brubl felbft es war, bem Die rechte Theilnabme und Rucfnicht bafur fehlte.

Freilich war Ludw. Devrient, verwöhnt durch sein Breslauer Verhältniß, von falscher Rollensucht nicht frei, aber gerade dieser wurde öfter nachgegeben, als seinem völlig berechtigten Verlangen. Er deckte mit Rollen wie die des jungen Dichters Weiß in die Macht der Bershältnisse die Grenzen seines Talentes völlig auf, Don Gutierre in Galderons Arzt seiner Ehre verunglückte ihm so sehr, daß er die Rolle nach den ersten Vorstellungen selbst an Lemm abzab, ja Charaftere wie Carlos im Clavigo und Marinelli mißlangen ihm. In allen Rollen, die sichre Hatung, Anstand, Weltmanier oder Würde und Genmaaß erforderten, sehlte

ibm fein fonft fo fichrer Briff in bas innerfte Leben, er tappte umber und balf fich mit theatralischen Berfomm= Dazu fam , baf ibm eigentliche rhetorische lich feiten \*). Birfungen ganglich verfagt waren. Begreiflich ift es alfo, bag Brubl - ber unbedingte Unbanger ber Goethe= ichen Schule - Lubw. Devrient aus ber Tragobie fern gu balten fucte; aber bag biefer es nie babin bat bringen tonnen, Rollen wie ben Jago, ober ben Goethe'iden Dephiftopheles zu fpielen, mit tenen er jabrelana verlangent umging, bag es ibm erft 1828 gelang, bie Aufführung Richards III. burchquieben, als feine Rraft bafür icon gebrochen war, ift ein bleibenter Berluft fur bie Runft, ber baburch einige lebendige Offenbarungen rathfelhafter Charaftere entzogen murben.

Bur Entschuldigung ber Intendanz barf freilich nicht verschwiegen werden, daß bes Meisters trauriger Gesundsheitszustand die Verwaltung abhalten konnte, ihm viele große und anstrengende Rollen zuzumuthen. Er brachte schon in ben ersten Jahren Rollen wie Franz Moor, König Lear u. s. w. nie ohne die vollständigste Erschöpfung seiner Kraft durch, wenigstens war es in den letten Akten zweiselhaft, ob er ausspielen werde, mehrsmals geschah es nicht. Die Anstrengungen seiner häussigen Gastspielreisen, die zugleich die ausschweisende Unzegelmäßigkeit seines Lebens nur förderten, der aufreis

· Parallel

<sup>\*)</sup> Bergl. III. Band C. 358.

bende Wirthshausverkehr, welchen er auch in Berlin führte, waren nicht geeignet, diesem beklagenswerthen Bustande abzuhelsen. Um ihn und den genialen Kriminalrath hoffmann, dessen epochemachendes Dichterstalent damals in voller Bluthe stand, sammelte sich täglich und nächtlich ein Kreis wigiger, geistvoller und liederslicher Leute. Dieser Trinkelub verschaffte der Lutter'sichen Weinstude eine Celebrität, wurde für Ludw. Des vrient ein Duell fruchtbarer Anregungen, zugleich aber die Ursache immer wiederholter Krantheitsanfälle und der totalen Zerrüttung seiner Gesundheit.

Es wurde nun eine verzeihliche Politif der Intendanz, den beliebten und hochgeseierten Meister für kleinere Arsbeiten, welche seine Kraft nicht übermäßig in Unspruch nahmen, dem Repertoir zu erhalten und ihm größere Ausgaben zu entziehen, welche immer längere Zwischen-räume der Ruhe gesordert hätten. Das Versahren war verwaltungsmäßig gerechtsertigt, für die Kunst aber und für den Meister wäre es besser gewesen, man hätte ihn an großen Ausgaben sich schneller aufreiben lassen, als daß er bis auf die letzte Faser abgenutzt, zuletzt an geringen und unvollkommenen Leistungen seinen eignen Rus überlebte.

Dies traurige Ergebniß fundigte fich aber erft in ben letten Jahren von Bruhl's Intendang an, und trot Allem, was man an Ludw. Devrient's Wirfen anders gewünscht hatte, trot ben Angriffen, welche bie Anhänger ber Weis

marichen Schule gegen ihn versuchten, verlieh sein Genie boch bem Schausviele unter Bruhl's Intendanz ben hoch=
ften Glanz, die populäre Anziehungefraft, bas impo=
nirende Angehen in der Theaterwelt.

In biefem, fo im Beift ber alten Schule geschloffenen Runftlerfreise mußte bas Wolff' fche Chepaar anfanglich auffallend fremt erscheinen. Es mabrte lange, bis Die Vorzüge ihrer Runft in ber Genoffenfchaft Unerfennung und Rachahmung fanden, fast langer noch, bis Die boctrinare Bewunderung ber literarifch gebilbeten Rreise fich bem großen Bublifum mittbeilte. Man ver= mißte in Wolff's Liebhaber = und jugendlichen Gelben= rollen frifches Leben und Rraft ber Ericbeinung, auch warme Singebung bes Ausbrucks, man fand feine Be= wegungen edig und ausstudirt, seinen Sumor im Luft= spiele absichtlich und übertrieben. Alle Borwurfe, welche ber Weimarschen Schule überhaupt gemacht murben, mußte Wolff auf fich nebmen. Die Darftellungen feiner Frau hatten ungleich mehr innerlich warmes Leben, ihr Talent war erfindungereicher, frischer und unvermittelter, aber ba fie in tragischen Rollen ben Rampf mit ben Er= innerungen an bie Bethmann zu befteben batte, fo ftand Die abgemeffene Declamation ber Weimarichen Schule, bie burch ihre bumpfe, flangloje Stimme febr monoton wurde, ihren Fortidritten in ber Gunft bes Bublifums fehr im Bege. Die wirkliche Intenfitat ihres Sumors im Luftspiele mußte bagu bie Brude ichlagen.



Immerhin hatte bas ausgezeichnete Kunftlerpaar anfangs einen schweren Stand in Berlin und ohne Bruhl's
ganz entschiedene und eifrige Brotection wurde es Wolff's
vielleicht nicht gelungen sein, die Stellung zu gewinnen,
welche ben Borzügen ihrer Schule und ihres funftlerischen
Geistes ben wohltbätigen Ginflug verschaffen konnte.

Denn außer allem Zweisel ist es, daß ihre Borbilder ben Bortrag der Berse auf der Berliner Buhne geregelt und den Ton und Griff gesehrt haben, womit die dichsterischen Aufgaben dieser Periode behandelt sein wollten. Namentlich ist dies von den spanischen Stücken und deren zahlreichen Nachahnungen, zu denen Bolff selbst gesteuert, zu sagen. Die verständige und von feinem schauspielerischen Takt geleiteten Einrichtungen, welche er den classischen Stücken gab, die sinnvollen seenischen Anordnungen, die sie durch seine Regie erhielten, dazu der Ernst, der edlere und poetische Geist, den seine Leitung und Mitwirkung überall, wo sie sich gestend machten, verbreiteten, alles Das übte einen allgemein bildenden Einfluß auf die Berliner Schauspielkunst aus, der mit unverkürztem Danke anerkannt werden muß.

Dagegen war ber Gewinn nicht gering, ben Bolff burch bie Unstedung ber unmittelbaren Naturlichkeit ber Berliner Genoffenschaft für seine eigenen Darftellungen zog; sie verloren an Abgemeffenheit und gewannen an hingebung und Barme. Immer lebendiger und popusiärer wurden seine Wirfungen, als er in bas altere und

charafteristische Kach überging — was er schon 1821 mit ber Rolle bes Bariser Burgers in bie Reise nach Dieppe erfolgreich begann. Rollen wie ber alte Felebern in Germann und Dorothea 1823, Lord in bie beiben Britten, Lumpensammler in bie Ehrenrettung u. s. w. machten es auch für bas große Bublifum tief beklagenswerth, baß seine zunehmenbe Halstrankheit ihn fast ein Jahr lang zum Schweisgen verbammte und endlich im August 1828 schon im 46. Jahre bahinraffte.

Seine Frau war mit ihm in die alteren Facher übergetreten und beherrschte fie mit voller Meisterschaft, von
ber gehaltenen Charafteristif vornehmer Damen, bis zum
feden humor ber Burgerefrau, gleich erfindungereich,
febendig, innig und getreu.

Einen großen Borschub erhielt die Geltung ber burch Bolff's gepflegten rhetorischen Schule baburch, baß bas bedeutenofte ber jungeren Berliner Talente fich, seiner Institudualität nach, biefer Richtung entschieben zuneigte und mit bem größten Eifer und glänzenoften Erfolge barin ausbildete.

Es war Auguste Düring, balb bes Schaus fpielers Stich Frau. (In zweiter Che Frau Crelinger.)

Iffland hatte, als er 1812 bie ersten Bersuche bes 17jährigen Talentes begunstigte, bemselben ein vortheils haftes Brognostifon gestellt, bas sich an ihr vollständig erfüllen sollte. Graf Brühl bevorzugte sie um so mehr, Dervient tram Berte, 8. Band.

Maraday Google

als bie vorberrichende rhetorische Richtung ber jungen Runftlerin feiner Unbanglichkeit fur Die Weimar'iche Schule zusaate. Die wirkliche Begeifterung fur Die Runft, welche fie burch ibre gange Laufbabn begleitet bat, ließ fie bie anregente und aufangs fur fie belebrente Rabe bes Wolff'ichen Baares mit Gifer und großen. Wleife benuten. Der gludliche Umftant, bag fie im gangen Umfange bes jugendlichen Faches feine Reben= bublerin batte, ba die Maaf fcon 1816 Berlin verließ und Ludw. Deprient's zweiter Gattin nicht aelang, fich ber Frau Stich gleichzustellen, bies entwickelte ibre Fähigkeiten mit reigender Schnelligfeit, und fo fand fie mabrend ber Dauer von Brubl's Intenbantur in ber vollen Bluthe ber Schönheit und Runft neben Bolff's und vertrat beren Richtung mit reicherer Begabung und natürlicher Energie.

Frau Stich war eine fünstlerische Individualität, wie die Bühne früher ähnliche in Frau Seyler und Frau Brandes besessen hatte. Eine hohe, fräftige Gestalt, ein ausdrucksvolles Gesicht, ein sprechendes Feuerauge, ein wenn auch nicht umfangreiches, doch frästiges und wohlklingendes Organ. Weibliche Weichheit, anmuthige Naivetät, biegsame Charafteristif waren ihre eigentlichen Gaben nicht. Im Lustspiel wirkte sie daher mehr durch Berstand und Nachdruck, als durch Grazie und Feinheit. Auch war ihr ein anschmiegendes Zuspiel nicht eigen, sie neigte in ihrem Spiele zu einer statuarischen Abson-

berung. In ber Tragobie bagegen reifte ihre Plaftif zu vollfommener Schönheit, ihre Rebe gelangte zu ber volleften Reinheit und bem schönften Gbenmaaße. In ruhigen Rollen, in benen die Kunftlerin sich selbst beherrschen mußte, werben ihre Darstellungen bem Vortrefflichsten, was die Buhne je gesehen, an die Seite geseht werden können.

Im Beroischen unterftutte fie bie Begabung ihres Naturels, aber in ber Leibenschaft, ber fie mit Borliebe fich ergab, die auch die reichste Beifallsernte ihr geboten. wurde fie leicht grell, übertrieben, und ber Husbruck ber Stimme blieb nicht immer ebel. Auch bierin mar fie ber Seuler und Brandes abnlich. Begreiflich mußte ibrer gangen Individualität nach ihre Runft fich mit ben reiferen Rollenfachern immer vollfommener ausbilden und jo gaben zu Ende ber Brubl'ichen Intendang bas ichonfte Beugniß für Die Beberrichung ihrer Mittel und ihrer felbit bie Rollen ber Bringeffin in Taffo, Iphigenia nicht we= niger, bis auf bie Momente ber Leibenschaft, ferner Dr= fina, Grafin Tergfy. Die Beroinen ber Raupach'schen Tragodien, Tochter ber Luft, Nibelungen Sort waren ihre glanzvollften Productionen.

Im Verlaufe ber Brühl'schen Intendang traten ber Kunstgenoffenschaft bei: Wilhelm Krüger 1820 an Maurer's Stelle, in bas Fach ber jugendlichen Gelben. Mit einer ebenso weichen, als frastwollen Stimme begabt, wußte er biesen Vortheil, bei glücklicher Routine, in

vorherrschender Deklamationsmanier burch gefangartige Coneffecte und Krafterplosionen beim Bublikum zu verzwerthen.

Frau Krideberg, die ein Talent zweiten Ranges burch Berstand und Teinheit in älterem Rollenfache angenehm zu machen wußte. Beiß 1825, der die Trabition ber Schröder'schen Schule und ihren guten Geist von Hamburg mitbrachte, in humoristischen, gutmuthigen Bäterrollen von unnachahmlicher Heiterkeit und Liebenswürdigkeit. Stawinsty, durch Erinnerungen an Mattausch und Ifsland gebildet, ein stattlicher Mann von würdiger Repräsentation. Die heitere Erscheinung der schönen Caroline Bauer verblieb dem Hoftheater nur zwei Jahre.

Un einheimischen jungen Talenten erwuchsen ber Buhne unter Bruhl's Protection, die sich durch Gewähzung von Unterricht thätig zeigte: Wilhelmine Franz (später Frau Unzelmann, dann Werner), durch eine schöne Versönlichkeit und ein wohlthuendes Organ wirkend.

Luise Roger, ber Darstellungen findlicher Naivetät unvergleichlich gelangen, nach mehrjährigem Verweilen am Breslauer Theater im Jahre 1824 als Fr. von holtei ber Berliner Bühne wiedergewonnen, die das Käthchen von heilbronn hier zuerst heimisch machte, aber
nach faum einem Jahre einem frühen Tode versiel.

Daffelbe Loos entzog bas ausgezeichnete charakte-

riftische Talent bes jungen Richter, bas angenehme Liebhabernaturel Lombard's ber Bubne. Chuard Debrient geborte von 1819 an wesentlich bem Bariton= fache ber Oper an, wuche aber in feiner Schausvieltbatiafeit fcon bis zu erften Rollen wie Dehlenfchlager's Correggio beran. Crufemann, ber in humor und Bemandtheit febr bald gu Stich's Erfagmann im Luft= fpiele reifte, Ludwig Schneiber, ber mit ber Beit burch erfinderifche Rubrigfeit, ein elaftisches Talent und eine consequente fomische Manier Die Gunft bes großen Bublifums - und feltfamer Beife nur in fleinen Studen und Baudevilles, ober in Rebenrollen - in bobem Grabe gewann. Frang, als Jungling icon ausschlieflich fur bas alte Fach bestimmt, ber fich an Lemm's Beisviel beraufzubilben ftrebte.

Es muß den Anschein haben, als ob bei der bedentenden Vertretung, welche bier die entgegengesetzten naturalistische und ideale Richtung in tonangebenden Talenten fand, ein Zwiespalt in den Darstellungen sich fühlbar gemacht haben muffe; — dem war keineswegs so.

Der Geift ber furzvergangenen glanzenten Runftperioden, ber Beift ber Schule überhaupt, war in allen Meistern bieser Aunstgenoffenschaft noch frisch und lebendig. Dieser Geist aber, ber sich in allen Schulen gleichmäßig burch ben einen obersten Grundsatz ber Uebereinstimmung fundgegeben hatte, vermochte sie: sich einander zu conformiren. Die anerkannte



Rothwendigfeit : fich nicht zu fart von einander zu unterfcheiben, trieb fie an, Die Mifchung ber Schulen, beren Bermittlung Iffland bereits begonnen, in ihrem Spiele weiter burchbringen gu laffen. Es war bas Fortwirfen Des Iffland'ichen Beiftes, feines Beifpiels, feiner Lebren, welches einen gewiffen bieafamen Styl erzeugte, ber ben Extremen zu Gute fam. In allen Studen, in benen Lubwig Devrient, Bolff, Befcort, Lemm, Rebenftein, Bauer, Die Frauen Bolff, Schrod, Crelinger in erfter Reihe ftanten, fab man, wie verfchieben auch ihre Auffaffungsweise mar, Die Achtung bor ber Gefammtwirfung wie einen unfichtbaren Runftrichter jeben Moment bes Spieles beberrichen. Da war noch feine Spur eines Bervorbrangens bes Gingelnen, eines Beftrebens, fich bon ben Mitfpielern zu unterscheiben, ober gar fie gu übertrumpfen, bie Singebung an bie Totalwirfung bictirte Allen Annaberung, Aneignung, Ausgleichung.

Ein folches Verhalten ber Reifter mußte bie heranwachsenden Talente zur Nacheiferung spornen, und so die Tradition ber letten Schulepoche bei ben Empfänglichen erhalten.

Dieser gute fünstlerische Geift, ber bie Brühl'sche Intendang glorreich ins Theaterleben hinaustrug, blieb wirksam, so lange biese Meister es noch blieben, so lange bie Erinnerung an Ifflands Regiment noch eine unfichtsbare Gerrschaft fortsetze, so lange ihr Zwiespalt mit ber veränderten Führung ber Dinge nicht allzuscharf empfun-

ben murbe, Die fünftlerische Thatigfeit in ber Regie meniaftens noch einen leitenben Mittelpunft zu finden glaubte. Dies bauerte aber faum bie erfte Salfte von Brubl's Intendang. Denn wenngleich Bolff und Lubwig Deprient, Die beiben Sauvter ber verschiebenen Rich= tungen, bie Regie führten, fo lag bamit bie Leitung ber fünftlerischen Thatiafeit boch nicht in ihren Sanben. Bei allen Borbedingungen berfelben : Bufammenfegung Des Berfongle, Babl ber Stude, Rollenbefegung, Musftattung, Repertoir batten fie nur einen, turch ten Bu= requeinfluß febr verfummerten Untbeil; ibre Blane und Unordnungen wurden oft in begonnener Musführung burch willfürliche Gingriffe und Abanterungen gefreugt, Stude eingeschoben, Rollen befett ohne ibr Wiffen, oft gegen ihren Rath. Da alle Enticheitungen überhaupt von bem Intendanten ausgingen, ber freilich ftete bas Befte wollte, aber theils feinem bilettantischen Urtheile und bem Rathe feiner Bureaubeamten gu viel vertraute, jebenfalls bie Mittel nicht fannte, burch welche irgend eine Absicht zu erreichen war - ber Bunkt, in welchem ber Runftfenner und Rritifer fich immer vom Runftler unterscheiben -, theils Bitten gern gewährte und Bunft bezeigte und über ben Rachtbeil bavon mit leichter Bornehmheit hinging, fo war benn balt ber funftlerifden Leitung, ber Autorität ber funftlerifchen Borftante, Die Spipe gebrochen. Die Runftler merkten ichnell, bag ber Schwerpunft ber Direction im Bureau lag, von wo=

her alle materiellen und funftlerischen Bortheile flossen. Man lernte zulet tie Regisseure als untergeordnete Executionsbeamte betrachten, die funftlerische Disciplin verfiel, ein lässiges, loses, auseinandergehendes Wesen rißein; wußte man doch, daß die Gunft eines Geheimsecretairs fruchtbringender war, als die Zufriedenheit der gesammten Regie.

So war benn Bolff, ber berufen ichien, ber Fubrer einer neuen Runftphafe zu fein, ber Erfte, ber bie Sand Er legte 1823 Die Regie bes ernften vom Steuer ließ. Drama's nieder. Der febr erregte Buftant feiner Rer= ven motivirte ben Schritt bem Intendanten gegenüber, mit bem er in gutem Einvernehmen zu bleiben wunschte; ber eigentliche Grund feiner Rranklichkeit fomohl wie feines Rucktritts war ber tiefe Digmuth über bie Bergeblichkeit feiner Bemühungen: fünftlerifche Grundfate aufrecht zu erhalten. Befdort, ber burch bie bisberige Regie ber Oper ichon verftimmt genug war, murbe gwar vermocht, fein Nachfolger zu werben, trug bas 21mt aber nur ale eine Laft, von ber er täglich befreit zu merben verlangte. Richt beffer ftand es um gubwig Debrient, ber 1819 bie Führung bes Luftspiels mit Feuereifer übernahm \*) unt, wenn auch in Sinficht auf Ginrichtungen und Vorarbeiten fahrläffig und verwirrend,

<sup>\*)</sup> Der alte Ungelmann hatte fie bis bahin geführt, wurde nun penfionirt.

boch durch seine belebende Ersindungskraft und Inspiration bei Leitung der Proben sehr günstig wirkte, bald aber, von Berdruß über die immer wiederholte Kreuzung und Sintansegung der fünstlerischen Autorität, des Amtes müde ward. Bu schwach und ungeschieft, der Liebens-würdigkeit und Ueberredungskraft Brühl's — dem daran lag, seiner Direction den Aushängeschild vollklingender Ramen zu erhalten — widerstehen zu können, harrte er zwar immer noch auf dem Posten aus, rächte sich aber nicht nur durch die wildesten Ausställe gegen die Intendantenwirthschaft und durch ihre empsindlichste Berhöhnung mit der unwiderstehlichen Gewalt seiner persistiereden Mimik, sondern auch durch eine verächtliche Bernach-lässigung des Postens.

So wurde bald nach dem Rucktritt Wolff's — der die fünstlerische Autorität noch in Achtung zu erhalten gewußt — die Regie zu einem wahren Spotte ihrer selbst. Der einsilbige, unwirsche Beschort, über dessen geschlossen vornehme Miene nur augenblicklich der Ausdruck hösischer Kreundlichkeit hinzubligen pflegte, lief — wenn die Dinge ihm zu fraus wurden — während der Proben hinter der hintergardine erbost auf und nieder und ließ das Perssonal auf der Pühne vorn treiben, wozu es Lust hatte. Ludwig Deurient blieb oft gänzlich aus von den Proben, oder lief bald davon in's Weinhaus, seinen Berdruß und Spott über einen Justand auszulassen, dessen Mitschuld er dadurch trug. Erst gegen Ende der Brühl's



schen Berwaltung, im Jahre 1827, übernahmen bie furglich angestellten Etawin & f und Beig bie Regie. Zwei
befähigte Männer, bie aber bie Dinge nahmen, wie sie
eben geworben waren, ben Anspruch auf bie funftlerische Gerrschaft besserr Zeiten schwinden ließen und sich mit
bem Gebiete beschieden, bas ber Regie von ber Bureaufratie übrig gelassen worden war.

Dabin war also in so furzer Zeit die Buhnenpraxis gerathen, die Iffland in so funstlerisch freiem Geiste und boch mit so sicherer Ordnung festgestellt hatte; zu einem faum äußerlich zusammenhängenden Schlendrian war sie hinabgesunken. Entwicken war der Geist, nur der Bortheil, der Chrgeiz und die Eitelkeit trieben den Einzelnen zu Austrengungen, die aber nur dem Einzelnen zu Gut kommen sollten.

Mit wachsender Bestürzung suchten bie alteren Runftler, Die eine beffere Beit gesehen, suchten die redlich benkenden Jungeren nach Abhülse biefes Berfalls — wo follten fie fie finden \*)?

Um gerecht zu sein barf man aber bie besondern Schwierigkeiten nicht übersehen, welche Bruhl's Berwaltung auf ihrem Wege fand.

<sup>\*)</sup> In biefer Zeit entwarf Eduard Devrient schon ben Plan zur Bildung eines Schauspielervereins, ber später zur Aussuh; rung fam. Die ältern Schauspieler, benen er ihn vorlegte, bielten ihn bei ber Entmuthigung und Demoralisation ber Colelegen bamals für unaussuhrbar.

Der Brand bes Schausvielhauses am 29. Juli 1817 - abgeseben von ben Sinderungen, welche bie Reubeidaffung ber Garberobe im nachften Sabre berbeiführte - brangte Oper und Schauspiel auf die einzige Opern-Bubne und befdyrantte badurch bie Entfaltung ihrer Thatiafeit, wobei bas Schauspiel am meiften in's Gebrange fam, weil es überall ben bei Sof und Bublifum beliebteren Opern und Ballets weichen mußte. Dazu fam ber überaus nachtheilige Umftant, bag bie Schaufpielfunft genothigt mar, fich an bie verftarfte rednerische und mimifche Ausbrucksweise zu gewöhnen, welche ber weite Raum bes Opernhauses ibr abforberte. Sier murbe llebertreibung fast gur Rothwendigkeit, Die nach vierjab= riger Bewohnheit fich auf bie fleinere Bubne bes neu von Schintel erbauten Schauspielhaufes übertrug.

Als eine andere Schwierigkeit für das höhere Gedeihen des Schausviels ift der Brühl'schen Intendanz vielfach die Nothwendigkeit, vor Allem des Königs Bunsche
zu befriedigen, angerechnet worden. Bei einer mehr
spstematischen und consequenten Führung der Dinge hätte
sich der Einfluß dieser Schwierigkeit sehr vermindern
lassen, denn es ist unwahr, daß der König ein Feind des
ernsten Drama's gewesen sei, sein allabendlicher Theaterbesuch verlangte nur große Abwechselung des Dargebotenen.

Die fürstliche Theilnahme, welche noch vor fünfzig Jahren von allen Seiten begehrt worden, führte, bei ihrer



vollsten Gewährung, nun schon ben Uebelstand herbei, daß die höchsten Kunstaufgaben, für beren Lösung man gerade ben fürstlichen Schutz ersehnt hatte, um beswillen hintangesetzt wurden; man bot hier ber Oper, bem Ballet und bem komischen Drama das Repertoir, Zeit, Geldzund Kunstmittel vorzugsweise an.

Diese Bedrängung bes höhern Schanspiels wurde zur förmlichen Jurucksetzung, als Spontini, im Jahre 1819 berusen, seine Stelle als General-Musikbirector, die ihn der Generalintendanz coordinirte, mehr und mehr geletend machte und nun auch noch innerhalb der Berwaltung die verderblichste Spaltung der Gewalt und damit totale Berwirrung entstand. Dem maaßlos selbstsüchtigen Ehregeize des fremden Mannes, dem deutscher Geist und deutsche Musik immerdar ein Räthsel geblieben sind und dem Beides darum nicht am Gerzen lag — war die Gewalt gegeben, Alles zu hindern, zu stören und zu verwirren, was nicht in seinem persönlichen Interesse lag.

Bare Graf Brühl nicht in der Hofmannsmaxime befangen gewesen: "um jeden Breis, selbst den der Demüthigung, sestzuhalten, was man hat," hier hatte sich die Gelegenheit geboten, auf Grund der vollständigsten Unverträglichkeit einer machtvollkommenen Generals Musikdirection neben der Generals Intendanz, die Oper vom Schauspiele zu trennen und so dem letzteren eine freie und reinere Entwicklung zu geben; aber Brühlkonnte sich nicht überwinden, den Schein der obersten

Gewalt aufzugeben und zog es por, in bem Sinbalten von Jag zu Jag, Schritt fur Schritt Spontini's Berechtigungen ben Boben ftreitig zu machen, woburch Richts ent= ftant, ale ein flägliches bin= und Bergerren im Regi= mente, widersprechende Unordnungen, feindselige Sin= berungen, bie bas Schaufpiel am empfindlichsten trafen, weil bas Berfonal, bas großentheils zugleich bei Over und Schausviel betheiligt mar - Chor und Orchefter nicht zu gebenfen -, ten Forberungen bes General-Mufifdirectore vornehmlich bereit fein mußte, welche oft Die bis zur Aufführung gebiebenen Arbeiten bes Schaufpiels fconungelos vereitelten. Bas baber bas icenifche Leben . bes Berliner Softbeatere burch bie leiben= schaftliche Energie Spontini's bei Scenirung feiner Dpern an Pracifion, Sorgfalt und bas Aufgebot aller Rrafte und Mittel gewann, bas bufte bas Runftinftitut mit ber größten Berruttung feiner innern Berbaltniffe ein.

Gin anderer Teind von Bruhl's Intendang entftand mit dem 1824 errichteten Rönigftabtifchen Theater.

Satte bie Unzufriedenheit mit der Intendantenleitung und die Erinnerung an Iffland's Direction schon Sponstini's Berufung gutgeheißen, so erzeugte sich allmälig sogar bas Verlangen, dem theatralischen Leben in Berlin ben Stachel ber Concurrenz einzuseten. Man schalt auf die vornehme Bequemlichkeit bes reich botirten Softheaters, glaubte damit ben Rerv des llebels getroffen und behauptete: eine Bühne, die, lediglich auf ihren Erwerb



geftellt, alle Kräfte anspannen muffe, werde es schnell über bas hoftheater gewinnen. Bon biefer Täuschung sollte man in wenigen Jahren zurudtommen.

Die Concession gur Errichtung eines Bolfethea= ters -- welche ein judifder Commiffionar, ebemals Bferbebandler, Ramens Cerf, fich zu verschaffen gewußt - war gegen einen Jahrgehalt von 3000 Thirn. von einer Actiengesellschaft übernommen worben, welche aus ibrer Mitte eine Direction von Raufleuten mit einem Buriften, fieben an ber Babl, nieberfette, bei welcher fich benn richtig Alles wiederholte, mas feit ber erften Actio= niftendirection ber Samburger Entreprise 1767 Erbtheil aller folder Einrichtungen gewesen ift und bleiben wirb. Man hatte bem mangelnben Gachverftanbe ber Intendantenleitung opponiren wollen und fing bamit an, bie gerügten Uebelftanbe zu verfiebenfachen. Freilich feste man technische Directoren ein, zuerft ben peufionirten Sofidaufpieler Bethmann, 1825 ben Dichter Rarl b. Soltei, 1827 ben Componiften und Dichter Rarl Blum, aber es fand feiner bon ihnen freie Sand gum Wirfen und 1829 erflärte fich bas Directorium banferott.

Gleichwohl hatte es von Anfang an der Königstädter Buhne nicht an Talenten gefehlt, die bas Beste ber angestündigten Gattung zu leisten im Stande waren. Dem trefflichen Baßbuffo Spigeber, in Komit und Berfonslichkeit fast eine Wiederholung von Korntheuer, schloßsich Schmelka an, ber allein einem Boltstheater Ans

giebungefraft zu verleiben im Stante gemefen mare; ber gefdictte Ungelb, welcher burch feine Lofaliffrung frangönicher Baudevilles febr nüglich murbe, und bie jungeren vielversprechenten Romifer Rofide und Bedmann. Das Leopolbstädter Theater war nur in feiner glangend= ften Epoche fo reich an tomischen Talenten. Richt min= ber angiebend waren die weiblichen von Raroline Muller, Catharina Gunide, Caroline Bauer, Julie Solgbecher (Goltei's zweite Frau) und ehren= werthe Schauspieler wie Ragel, Geneen. A. vervoll= ftanbigten bas Personal. Es fam nur barauf an, biefe Rrafte in bestimmter Richtung eines Bolfetheatere gu sammeln und zu halten. Wenngleich zunächst bafür ber Quell ber bichterischen Lokalproduction noch burftig floß, io eröffnete boch bas, was & oltei bot, eine fruchtbare Unsficht, Ungely forgte geschickt fur bas nachfte Beburfniß und bald entwickelten fich ber Talente mehr für Bolfeton und Lokalkomik. Dazu boten bie Biener Erzeugniffe noch Rahrung genug, es fam nur barauf an : Gebuld und Beharrlichfeit an bie Ausbildung Diefer ausichließlichen Gattung zu feten.

Dagegen fehlte nicht nur die Königstädter Direction, auch Graf Bruhl verkannte abermals, was diefer Moment von ihm forderte.

Er hatte bie Sonderung ber Oper vom Schauspiel verfaumt, er stellte fich ebenso ber Trennung ber Posse und aller untergeordneten gemischten Gattungen bes

Drama's von bem edleren und höheren entgegen. Er fonnte fich nicht entschließen, irgend ein Gebiet aufzugeben und überfah, bag er bamit zulest alle preisgab.

Unftatt bem gweiten Theater mit einem Streiche bas gange burleste Genre unbeeintrachtigt zu überlaffen und am Ronigl. Theater eine um fo gefammeltere Musbilbung bes feinen Luftspiels und ernften Drama's qu betreiben , begann bie Intendang fich auf die Rivalität in ber Burledfe zu verlegen. Reufonntagefind und Schweftern von Brag u. f. w. famen wieder an bie Tagesordnung, gulett machte man fogar ber Königftabt Die Trinmphe Jofo's, bes Affendarftellers, ftreitig. Die bortige Direction beging ben Fehler, auch ihre Grenze zu überschreiten, fich Die Erlaubniß zu Darftellung ernfter Dramen zu erwirken, worauf nun, auf bie Befdwerbe ber Intenbang, von ber in Runftfachen burchaus incompetenten Dberbeborbe, bem Ministerium bes Königl. Saufes und ber Polizei, ein Bertrag errichtet wurde, wonach bie Repertoire beiber Theater wettlaufen follten. Berboten wurde bem Ronig= ftabter Theater, was feit zwei Jahren auf bem Ronigl. Repertoir war, ober ale vorbereitet gur Aufführung für bas nachfte Salbjahr angefundigt murbe; alles Uebrige war ibm freigegeben. Run begann ein Spioniren nach ben gegenseitigen Projecten, ein unwürdiges Rupfen und Bupfen und Die babei unvermeidliche Chifane. Die Rauf-. mannd=Direction, ungebulbig nach glangenben Resultaten, wollte burch eine fuhne Speculation bie Intendang überflügeln, und berief eine Operngesellschaft, die am 3. August 1825 ihre Borstellungen begann, an deren Spige Hen = riette Sontag die Bahn ihrer Berühmtheit betrat. So verwirrte und vergeudete das junge Theater durch Bersuche in allen Gattungen seine vielversprechenden Kräfte, der Opernauswand ruinirte es zulegt und die Unternehmung überlebte Brühl's Intendang kaum ein Jahr.

Ludwig Tied, ber auf Errichtung biefes neuen Theatere große Soffnungen baute, weil es ein Lieblingswunsch von ibm war, bag bie beutsche Runft fich wieber aus Comotiantenbuten verinngen folle, urtbeilte ichon 1827 barüber: "Alles bat nun originell fein follen, Die Farce, Das Grelle und bas Gemeine bat ben Gieg tavon getragen, vor allen aber bie ungludselige Dver, Die unser beutiches Schausviel überall in ben Grund gesegelt bat, und boch von biefem erhalten und genährt werben muß. erzeugte fich ein Wettftreit, mehr ber Gitelfeit, als bes Theaters, zwischen beiten Bubnen, ber beiten schaben mußte. Barteien, leerer, unfruchtbarer Streit bat fich gebildet, ftatt Frende an ber Bubne, Luft am Dargeftell= ten zu erzeugen, und fo bat bie neue Unftalt mehr bagu gedient, Die Bermirrung zu vermehren, ale irgend etwas Löbliches bervorzubringen."

So sah denn Berlin zu Ende von Brühl's Intendang eine vollständige Berwirrung aller theatralischen Grundsfäte, sowohl in der Berwaltung, als in der fanstlerischen Thatiafeit.

Deprient bram. Berfe. 8. Banb.

Bruhl felbst fiel endlich als ein Opfer ber falschen Stellung, die er behaupten wollte, und seiner Saltungs-lofigfeit babei. Der administrative innere Krieg, von Spontini mit der verlegendsten Gartnäckigkeit geführt, die seindseligen Blackereien, welche die Oberbehörde ihm bezreitete, untergruben seine Gesundheit.

Die reichen Geldmittel, welche die Intendanz fo triumphirend eingeführt hatten, wurden ihr endlich zur Geißel. Der Staatsfanzler von Sarbenberg war todt, sein liberales Prinzip aufgegeben. Run wurde dem Intendanten die Berantwortung für das Deficit, welches durch die Rivalität des Königstädter Theaters, durch die toftspieligen Bunfche des Hofes selbst, durch die verschwenderischen-Forderungen, welche Spontini für Ausstattung seiner Opern machte, wie Bergeslaften aufgewälzt. Bar Spontini's Unstellung als General Musterettor ein Beweis gewesen, daß man der Intendanz nicht genugsam kunstlerische Ginsicht zutraute, so verfündete man jest durch Errichtung eines Curatoriums, daß man ihre Berwaltungsfähigkeit nicht höher achtete.

Durch alle biese Maagregeln gab man eigentlich bas Eingeständniß, bag bie Ginsegung ber Intendanz übershaupt ein Fehler sei.

Das Bublifum, bas biefen allgemeinen Wirrwarr naturlicherweife empfand, war in hohem Grabe unzufrieben, bas Bersonal, besonders bas bes Schauspiels, bas feine Wirksamkeit und fein Ansehen ganz heruntergebracht fah, war voll Unmuth und sammelte fich fogar zu offiziellen Beschwerden gegen die Beamtenherrschaft ber Intendang.

Gine töbtliche Krantheit endlich, im Gerbste 1828, gab Brühl's wiederholten Bitten Rachdruck: ihn von seinem peinvollen Bosten zu entheben. Er hatte ihn mit so stolzen Berheißungen, mit so glanzenden und imponirenden Maagregeln angetreten, mit so viel edlem Willen und so rastlosem Gifer geführt, daß man ihm einen rühmlichen Ausgang hatte wunschen mögen, wenn das System, das er vertrat, nicht ein so verderbliches gewesen wäre.

Die Autorität funftlerischer Leitung war burch bie Suprematie bes Beamtenthums barniebergebruckt. Regiffeure waren fast zu blogen Inspicienten berunterge= fommer, Die gemeinsame funftlerische Thatiafeit batte feinen Mittelpunft mehr, um ben fie in Uebereinstimmung batte zusammenhalten fonnen, fie fuhr nach willfürlichen Richtungen auseinander. Gin erfreuliches Enfemble fam nur noch bei Borftellungen gu Stanbe, in benen ber Bufall gleichgeftimmte Spieler gusammenbrachte, bie aus eignem Untriebe auf ein freiwilliges Berftanbnig eingin= Bei personenreichen Studen - bie fich überhaupt noch nicht von ben unbarmonischen oft entschieden ftoren= ben Birfungen einzelner Mitglieder befreit hatten fonnte bas fcon nie ber Fall fein. Die Meifter, welche im alten achten schauspielerischen Beifte bie Trabition ber früheren Runftperioben in Achtung erhalten hatten, waren

nicht mehr ober ihr Einflußwar gelähmt; mehrere Beteranen tobt, Wolff, burch mehrjährige Kränklichkeit unthätig, ftarb in demfelben Jahre, da sein Beschützer ber Intendanz enthoben wurde. Lud wig Debrient, in ganz erschöpfter Kraft, war nur noch die Muine seiner Größe. Alle älteren Mitglieder, die in fünstlerisch belebter Atmosphäre erwachsen waren, steckten mit ihrem Mißmuth die jüngeren an, die Freude und Begeisterung au der Gesammtthätigseit war erlahmt. Der Absolutismus der Intendanz hatte den Schausvieler darauf reducirt: "Richts zu lieben, als sich selbst", und auf diesem Wege sollte sich von hier an eine in der Kunstgeschichte noch nicht dagewesene fünstlerische Demoralisation entwickeln.

So entspricht benn das Endresultat dieser so glanzvoll begonnenen und darum anfangs so laut gepriesenen Intendanz sehr wenig den Erwartungen, die man auf die edle und liebenswürdige Persönlichkeit Brühl's, auf die ganz besondere Theilnahme des Königs, den Reichthum der dargebotenen Geldmittel, auf die Bedeutenheit der künstlerischen Kräfte, und die Empfänglichkeit und das Verständniß des Verliner Publikums gestellt hatte.

Bas war bei folder Machtstellung für bie Entwicklung bes Kunftzustandes geschehen?

Die außeren Verhaltniffe ber Runftler waren verbeffert und gefichert und von tiefer Seite ber Stand in ter burgerlichen Uchtung gehoben, in feiner fta atlich en Stellung aber war bas Theater nicht um einen Schritt vorgerudt. Es war viel Gelb auf vereinzelten Unterricht verwendet worben, mit ber fostematischen Ginrichtung einer Theaterichule batte man fich nicht beschäftigt. Richts fur bie Dauer Wohlthatiges war unternommen In ber glangvollen außeren Ausstattung ber worben. Bubne batte Berlin ben Bortritt enticbieben eingenommen. aber ber Beift bes innern Bufammenhanges ber Runft war auf eine lange Beit verbrangt worben. Die Leitung ber Runftthatigfeit war aus ihrem Mittelpunkte in bas Bureau, alfo auferhalb ibres Rreifes verlegt worden ; bem Rorper ber Schauspielfunft war bamit bas Berg ausgeschnitten, ber naturliche Busammenbang feines Blutum= laufes unterbrochen. Unftatt ber feften Organisation, welche ber bebenkliche Entwicklungsmoment bes beutschen Theatere geforbert, batte Brubl's Intenbang ihr Desorganifation, Spftemlofigfeit gebracht; mit allem Rudhalt einer folden Dachtstellung batte bie Intenbang nur ben beschränften Standpuntt behauptet : von jedem Tage Gefete angunehmen.

## II.

## Die Derhaltniffe der andern Softheater.

Die völlig gleichen Resultate gleicher Urfachen ftellten sich in dieser Epoche fast bei fammtlichen Softheatern beraus.

Ueberall bie tunftlerifche Thatigkeit von ber unbebingten Leitung funftfrember Behörben, ober von birekten Gofeinfluffen abhängig, überall taher berfelbe Verfall bes funftlerifchen Geiftes. Gine genauere Beobachtung zeigt nur mannigfache Spielarten berfelben Buftanbe.

In Munchen war Babo's Nachfolger ein Gerr be Lamotte geworben, ihm folgte 1820 Gerr von Stich auf brei Jahre, Freiherr v. Weiche auf feche Monate, bann von 1824 bis 1833 Freiherr v. Voist, ber wenigstene infofern zu ben Kunftverftanbigen gezählt werben fonnte, ale er in mufifalischen Compositionen bilettirte.

Nur bas ebenfalls fönigliche Ifarthortheater erbielt 1818, als bas neu erbaute hoftheater eröffnet wurde, eine abgesonderte funftlerische Direction unter bem Schauspieler Karl, die benn auch bald bie hofintenbang überflügelte.

Karl, aus ber öfterreichischen Familie von Bernsbrunn, hatte sich durch die Lebhaftigkeit und brastische Wirkung seines komischen Spieles hervorgethan und das durch den üblen Effekt vermindert, den er in Geldenrollen hervorzubringen pflegte — die er gleichwohl leidenschaftslich gern spielte. Ein überaus erfinderisches und scharfsblickendes Talent in Beziehung auf das, was vor der Menge Glück macht, setzte seinen Veruf als Annstvorstand außer Zweifel, und boch mußte dieser eben nur auf den Effett gerichtete Sinn seinen Cinfluß auf die Kunft im Allgemeinen, gerade in dieser Periode des künstlerischen Verfalls, sehr gefährlich erscheinen lassen.

Rarl machte als Schauspieler vornehmlich in ber Rolle bes Barapluiemachers Staberl Glud, ben er in verschiedenen Studen von seiner Composition zur Sauptsperson machte. Dieser Staberl war aber nicht ber Wiener Spiegburger, ben Ignaz Schuster in aller Naivetät und anspruchsloser Naturwahrheit erschaffen hatte, Karl nasherte ihn bem alten Sanswurstcharakter entschiedener, verssetzt ihn auch wieder in ein Dienerverhältniß zu einem

reichen Engländer, als lebendige Ironie von beffen Spleen. Sein Spiel hielt sich nur an seine persönliche Natur und an die Erfahrung von dem, was dem Bublikum zu gefallen pflegt. Er ging absichtlich, anspruchsvoll und herausfordernd in jedem Momente auf den Beifall auß; ein Bestreben, das von dem badurch geschmeichelten Bublitum — wenn es obenein mit so viel Talent auftritt — nie unbelohnt bleibt.

Rarl machte alfo bie Richtung in ber Schausviel= funft geltend, welche, ein Resultat ber machsenben Gefin= nungelofigfeit, bieselbe wiederum ungemein fteigern follte.

Nicht fowohl die Sorge vor diesem Einfluß war es, welche 1825 die Aufhebung des Ifarthortheaters und die Benfionirung Karls herbeiführte, sondern mehr die Unfähigkeit der Hofintendanz, die Rivalität mit Karls Talent und Sachverstand und der rührigen Productivität seiner Direction zu bestehen.

Dem Softheater fehlte es an ausgezeichneten Talenten nicht: bas Reinharbt'sche Chepaar im heroischen und Unstandsfache, Bohlbrud in Iffland'schen Charafter-rollen hochgeachtet, Urban, ber als jugendlicher Liebshaber seine sehr kleine Gestalt burch einen großen Sinn, burch Ernst, Innigkeit und Feinheit vergessen machte, Bespermann, ber 1817 bei Bohlbrud's Abgange in bessen Stelle eintrat, und, wenn er auch im Fache ber Intriguants fein überzeugendes inneres Leben zu schaffen vermochte und barum zu äußerlichen Behelsen und lieber-

treibungen feine Buflucht nehmen mußte, boch im Rache ber boberen Romit, ber feinen Charafteriftif und ber Seelenmalerei fich als ein Meifter bewährte. 3m 3abre 1820 wurde Efflair fur ben Reft feiner Lebenszeit gewonnen. Charlotte Bfeiffer (fpater Frau Dr. Birch= Pfeiffer), ein junges überfraftiges Talent, fuchte nach bem Mufter ber Sophie Schröder ihre Entwickelung, Frau Fries wurde im Fache ber Selbinnen und Roniginnen gerühmt, ber verftandesicharfe und wipige junge Dorit (eigentlich Murrenberg), 1823 am 3farthortheater, trat 1824 auf zwei Jahre in bas Fach ber Luftspielliebhaber. 1828 ericbien ein neues, berrlich begabtes Talent in Charlotte b. Sagen, bas bis 1833 bier allen Reig entfaltete, ben eine vollenbete Schonbeit, ein feuriges, erfinbungereiches Talent - bas befontere im Luftfpiel an Elegang, Grazie und Sumor ichwer zu übertreffen war - ju gemähren vermag.

Aber biese Talente zu einem ersprießlichen Zusammenwirken zu bringen, wollte ben Bemühungen ber Regisseure
Bespermann und Eglair nicht gelingen, bie halbe Autorität ber Regie in bieser Beriobe lähmte bie besten Kräfte. Dazu fam, baß bie italienische Oper sowohl als bas Ballet, welches von bem talentvollen Gorschelt außerordentlich gehoben wurde, sowohl Zeit und Kräfte ber Bühne, als auch den Untheil von Gof und Publifum vornehmlich in Unspruch nahmen, seitdem bas Jarthortheater beseitigt war. Der Schauspielfunst war zudem in dem neuen Theater — das 1818 vollendet, im Jahre 1823 abbrannte und 1825 erst wieder eröffnet wurde — durch die große Bühne und den übergroßen Zuschauerzaum eine kaum zu überwindende Schwierigkeit entgegengestellt. Ein vertrauliches, inniges und leichtes Zusammenspiel war hier kaum möglich und das breite Pathos der Tragödie hatte wieder die Klippe eines Wiederhalles zu fürchten, den das laute Wort erzeugte. Auf dieser Bühne hätten nur die sorgfältigsten, kunftlerisch geleiteten Studien die Schauspielkunst zu Ehren bringen können.

So gelang es benn auch in diefer Beriode ebenso wenig, wie zu irgend einer andern, das Münchener Theater zu einem tonangebenden in Deutschland zu machen; ja es legte — bei allem einzelnen Vortrefflichen — ben Verfall ber Schauspielkunst so augenscheinlich dar, als es irgendwo geschab.

Das Karleruher Hoftheater verlor bie technische Leitung Mittell's, ber 1824 ftarb; ber Garbelieutenant von Auffenberg, ber sich als Dichter von Talent bekannt gemacht hatte, wurde 1823 Prasident bes leitensten Comité und blieb es bis zu bessen Auflösung, im Jahre 1831, ohne ber Bühne sonderliche Impulse zu geben. Meher, ber in helbenrollen falt, aber im Luftspiel von vornehmer Haltung und seinem Humor war, führte die Regie mit Einsicht und Sorgfalt.

Labes, ber Sohn bes Berliners, brachte feine Jugendeindrude aus ber Iffland'schen Zeit vortheilhaft

gur Geltung, Demmer zeichnete fich in muntren Liebbabern und Chevaliers burch feinen funftlerischen Geift aus. Der Romifer Wurm geborte bem Berfongl einige Babre an. Die Gangerinnen Gervais und Gehring waren im Schauspiele, Die Erstere ebensowohl burch bornehmen Schliff, ale burch humoriftische Charafteriftif, Die Breite burch bas vollfommenfte Coubrettentalent bedeutenb. Der alternbe Tenorift Balter machte fich in ber Copie ber Rarl'ichen Staberlaben beliebt und burch gang Deutschland befannt. Das glängenbfte Talent aber erwuche biefer Bubne in Amalie Morftebt, welche 1815 bem Berfongle ale fünfzebnjähriges Matchen beitrat. ein Jahr barauf fich mit bem bas Liebhaberfach befleiben= ben unbedeutenten Schauspieler Reumann verheirathete, 1823 verwittwet, fich 1827 gum zweiten Dale mit bem berühmten Tenoriften Baibinger vermählte. Gie war eine ber glangenoften Erscheinungen ber mobernen Runft, von üppiger, blentenber Schonheit, einem reichen, ein= schmeichelnden Organ, bem nur ihr Dialect etwas nach-Gin beitres, erfindungsreiches Salent, theilig wurde. voll Barme ber Empfindung, blubendem Sumor, Berftand und Elegang. Das Luftspiel war ihr eigenftes Terrain, in empfindfamen und tragifchen Rollen hatte fie eine gefangartige Declamation und outrirte Effette. Ihren naiven Rollen mangelte Die naturliche Auffaffung feineswegs, aber bie im Spiele überall berborftechende Gefallsucht - bas Grundlafter ber neueren

Kunstperiode — that den Darstellungen unbefangener Ratur begreislich den größten Schaden. Die Kokette des Lustspiels war ihre Force, aber auch hierin übertrieb sie je langer je mehr bis auf das Aeußerste, während sie alle Mittel besaß, auch ohne Absichtlichkeit zu bezaubern. Ihre steten Gastspielreisen, wahre Triumphzüge durch ganz Deutschland, die übertriebenen Huldigungen, welche ihr gebracht wurden, stachelten diese Gefallsucht begreifelicherweise immer mehr, wie denn ihre häusigen und langen Abwesenheiten von Karlsruhe das Repertoir verwüsteten und das schöne Ensemble, welches diese Kunstgenosesenschaft im Lustspiele oft darbot, nicht zu dauernder Wirkung gesangen ließ.

Das Mannheimer hof= und National=
theater gab in dieser Beriode ein vorleuchtendes Beis
spiel von der Nachwirfung seiner großen Zeit, in der Opferwilligkeit seines Publitums. Der Intendant von Benningen trat 1816 zurud, bevor eine Reduction des Staatszuschusses von 20,000 auf 4000 Fl. ausgesprochen wurde, was 1817 geschah. Die Stadt übernahm die Deckung aus dem Erlös gewisser Gefälle, wobei der Staat durch leberlassung verschiedener Gebäude behülflich war; aber die Organisation der Bühnenleitung hielt mit diesen edlen Willen der Stadt nicht Schritt. Die Leitung der Bühne verblied den beiden Hofcommissarien und die Schwankungen in der Führung stellten die Nothwendigkeit einheitlicher Leitung einer fünstlerischen Capa-

citat wieber ins Licht. Die Babl fiel 1819 auf ben ale Dichter befannten Grafen Ungern = Sternberg, lieferte aber wieder ben Beweis, baf blos literarifche Befähigung, felbft bei bem ebelften Willen, gur Theater-Direction nicht ausreicht. Gine Unterschätung ber praftifchen Theatererfahrungen gerftorte binnen einem Jahre bas Berfonal, Repertoir, Regie und ben faum geordne= ten Kinangguftanb. Graf Sternberg trat gurud. Run forberte bie Stadt Theil an ber Bermaltung und orbnete zwei Commiffarien von ibrer Seite ben beiben Sofcommiffarien gu. Graf v. Lurburg murte 1821 ale Intendant ber Funfte in Diefem Collegium, bas in moglichfter Uneinigkeit und Beeintrachtigung ber Regie Die Beschäfte fortführte. Der Fortgang Diefer Organisation forberte benn neue Gelbopfer. Der Staat erbobte 1828 feinen birecten Bufduß auf 8000 &I., Die Stadt ibre Beifteuer fur Theaterführung, fur bie 1823 geftiftete Penfionefaffe und einen Refervefond auf beinahe 25,000 Gulben aus bem Erloje gewiffer ftabtifcher Detroi's.

Mannheim war die erste Stadt, welche die wurdige Erhaltung ihrer Buhne fur wichtig genug hielt, sie mit solchen Opfern zu bezahlen.

Die leider allzuoft wechselnde Regie, unter Raisbel, Thurnagel, Brandt, Lan, Bachmann, Chlere fonnte ber fünftlerischen Arbeit fein Gedeichen bringen, obschon zu älteren Talenten bie frischen Krafte von Kerdinand Löwe und Grua traten und Sos

phie Ruller hier zu der Bunderbluthe schöner Beiblichkeit sich entfaltete, welche 1823 bas Biener Burgtheater schmuden sollte.

In Weimar war 1818 bem Grafen von Cb= lingen ber Rammerberr v. Bisthum in ber Inten-Bahrend bie Unregungen, welche bie bang gefolat. frühere Beriode biefer Bubne gegeben, bas theatralifche Leben aller beutschen Theater bewegt batten, fant nun ber rafch verblichene Glang biefer Schulftatte als Tropbae einer lang gesvonnenen Rabale, zu ben Fußen ber bochbegunftigten erften Schaufpielerin nieber. 3m Jabre 1821 quittirte Rammerberr v. Bisthum und ber Gunftling ber Frau bon Beigenborf, ber Baffanger Strobmeier, murbe, neben bem öfonomifchen Intenbanten Sofrath Rirme, funftlerifder Director und Co war benn freilich bie Direction blieb es bis 1828. in Runftlerhanden, aber leiber waren fie fur bas Umt nicht befähigt.

Graff, Dels, Durand verblieben der Buhne als Bertreter ber Goetheschen Beriode, Karl Ungelsmann ging 1821 nach Dresben, Fr. v. Heigendorf (Karoline Zagemann), bas einzige noch übrige Talent von Bedeutung, trat in bemselben Jahre von der Buhne ab. Dagegen wurde Leo auf einige Jahre gewonnen, der junge Laroch e im Jahre 1822, der in den oftpreußisschen Hauptstädten seine Anfänge gemacht und im Charaftersache hier seine höhere Ausbildung erlangte.

1825 brannte das Schauspielhaus ab, die Spuren des lebendigen und persönlichen Wirkens der großen Meister, die Raume, die sie geweiht, die Rlate, die sie befessen, gingen in Flammen auf. Gin neues Saus, ein geräumigeres, erstand in demselben Jahre, aber der alte Geist war nicht wieder hinein zu bannen, ein neuer nicht wieder zu schaffen. Strohmeier's Quiekeirung, die Wiederübertragung der fünstlerischen Leitung auf das Hosmarschallamt anderten begreiflicherweise Richts am Stande der Dinge.

Das fönigl. få ch fi fche Sof= Theater, bas nach ber Ruckfehr bes hofes in seine Residenz nur eben ber Gefahr entging, wieder in Seconda's Bachterhande zu fallen, machte 1816 seine lette Wanderung nach Leipzig. Durch bas bortige nun entstehende Stadttheater wurde endlich die historisch so wichtige Buhne, traditionell die ber chursächsischen Goscomödianten\*), zur Stabilität gedrängt.

Das fonigl. Softheater zu Dresben behielt wesentlich bie seit 1814 entftandene Organisation bei \*\*). 3talienische Oper und Kapelle blieben mit bem beutschen Schauspiele unter einer Direction und in einem Schauplate, bem Comobienhause, beisammen \*\*\*), und ba



<sup>\*)</sup> I. Band S. 225.

<sup>\*\*)</sup> III. Band S. 333.

<sup>\*\*\*)</sup> Man fing 1817 auch ichon an, auf bem Linde'ichen Babe zu fpielen.

ber beutiche Overnacidmad nun nicht mehr auf bie Sommerbefuche ber Joseph Seconda'fden Gefellichaft anguweisen war, fo bewilligte ber Sof fogar bie Errichtung einer beutschen Oper neben ber italienischen. Maria von Weber, 1817 bagu von Brag berufen, löfte bei fargen Mitteln, unter fewierigen Berbaltniffen und bartnädigen Sinderungen Diefe Aufgabe mit bewunberungewürdiger Ausbauer und Gewandtheit \*). Der Ginfluß feines Beiftes und Salentes mußte naturlich bem gangen Inftitute gu Gute fommen und fonnte es um fo eber, ale ber General = Director Sofmarichall Graf Beinrich Bigthum v. Edftabt, - berinrichtiger Confequeng auch mit tem Directorium ber Runfte und Runftacademien betraut mar - Die alte Stellung einer mehr adminiftrativen Oberaufficht behauptete und ben artiftischen Autoritäten auf ihre Berantwortung freie Sand lief. Co wurde Die eigentliche funftlerifche Leitung vom Theatersecretair Winfler, tem Regiffeur Bellwig und bem Rapellmeifter v. Beber collegia= lifch gehanthabt und führte bie funftlerifche Thatigfeit im mäßigen aber richtigen Schritt. Die naturaliftifche Richtung erhielt fich babei, wenngleich bie Beteranen Chrift \*\*), Bofenberg, Saffner und Gailing bald ausschieden. Bellwig befleitete bas Fach ber

<sup>\*)</sup> Leiter ftarb er fcon 1826.

<sup>\*\*) 1817</sup> penfionirt.

reiferen Belben u. f. w. mit mannhafter Burbe. 3u= lius bas ber reiferen Liebhaber und Chevaliers mit Mus-Er fpielte Tellbeim, Begumarchais und Da= zeichnung. rinelli gleich vortrefflich, mit fichrer Saltung und feinen Berby, ber 1818 für bas Fach ebler und Charaftervater von Frankfurt a. D. bergezogen wurde. brachte Die eble Raturmabrheit und ben bergaeminnend warmen Ion ber Schröber'fden Schule mit. meifter fant ibm bierin noch weit binaus wirffam in bumoriftifden Alten gur Seite, obidon feine Sprache blechern flang und bie Bicht im Beine ibn gern mit bem Rrudftod fpielen ließ.

Werby's Frau (verwittwete Bobs) lofte Frau Sartwig in ben Selbinnen und Roniginnen ab und brachte in ben fingenden Declamationeton berfelben etwas Weimar'fche Ruancen, Die fich bie jungere Frau Schir= mer nur allzugern aneignete. Im Luftfpiele ichloffen biefe Frauen fich ber Raturlichkeit bes maunlichen Berfonals an.

Der Kamilienton biefer Runftgenoffenschaft beran= berte nich 1819, ale ber Rammerberr von Konneris General=Director bes Softheatere wurde.

Un wohlwollender und einnehmender Saltung bem Grafen Brubl abnlich, adoptirte er auch beffen Spftem ber fünftlerischen Leitung und gog bamit bas gange Befolge ber Wirren und Spaltungen gwischen funftlerischen Rraften unter funftfrember Direction berein. Schöne ŏ

Deprient bram. Werfe. 8. Bant.

Talente wurden in biefer Zeit dem Bersonal gewonnen, 1819 in Pauli fur das Fach der Intriguanten und Charafterrollen, 1821 in Karl Deurient\*) für die jugendlichen Rollen, in benen sein Aeußeres und seine Stimme beim ersten Erscheinen für ihn einnahmen.

· Als herr v. Konnerit in feiner Carrière weiter avancirte und Gefantter in Matrib wurde, fam 1824 bie Generalbirection an ben Sofmarichall von gut= tichau. Gin wohlmeinenter, eifrig fur bas Bebeiben bes ihm anvertrauten Runftinftitutes bedachter Mann, bem es benn auch gegonnt fein follte, in langjähriger Berwaltung burch emfiges Bemüben bas Dreebner Boftheater aus feinem zweiten Range in bas eines erften und tonangebenten zu erheben. Er batte bieber bas Umt eines Oberforstmeiftere befleibet, begreiflich war ce alfo, baß er zu feiner neuen Function nicht mehr Cachfennt= niß mitbringen fonnte, ale bie beutiden Sofintenbanten im Allgemeinen. Aber ein wohlthätiger Ginflug belehrte ibn über bie Rothwendigfeit einer fünftlerischen Autoritat, einer fachverftanbigen Leitung. Diefe Unerfennung - welche er mabrent feiner gangen Umtführung fundgegeben bat - bethätigte er gleich nach feinem Untritt, indem er ben Dichter Lubwig Tied für bas Umt eines Dramaturgen gewann.

<sup>\*)</sup> Ein alterer Bruder Eduard Devrient's, hatte er 1819 in Braunschweig unter Klingemann seine Laufbahn begonnen.

Alle Freunde bes beutschen Theaters gollten biefem Schritte ben lebhafteften Beifall. Wenngleich es Be= benfen gegen Tied's Befähigung erregte, bag feines feiner bramatischen Gebichte fich zur theatralischen Darftellung batte eignen wollen, bag ber neuromantische Beift, welcher mit bem Unwirklichen zu spielen liebte, fich in feinem poetischen Vermögen so vornehmlich aussprach, fo mußte bagegen bie Tieffinnigfeit, Unmuth und Feinbeit feines Talentes, mußte feine Borliebe und Begabtheit fur bie Schaufpielfunft insbesondere, ju vertrauensvoller Soffnung berechtigen. Er batte als bramatifcher Borlefer Berühmtheit erlangt, war in biefer Runftleiftung befonbers ftark im darafteriftischen Ausbrudt, in biefem Wefentlichen ber Schauspielfunft, bas burch bie Berrichaft ber Weimar'ichen Schule ins Ginken gerathen mar.

Er hatte in einer Reihe von Aufjägen über Darstellungen bes Dresbener Hoftheaters Scharffinn, Geschmack
und reinen Sinn für bas wahrhaft Gute, so viel Maaß,
Achtung und Schonung für Persönlichkeiten, einen so
sichren und erschöpfenden, zugleich so anmuthigen und
allverständlichen Ausbruck gezeigt, daß biese Drama=
turgischen Blätter mit vollem Rechte der Lesifung's
schen Hamburger Dramaturgie an die Seite gestellt werben durften. Ja für die Schauspielkunst hatten sie ben
um so größeren Werth, als sie sich viel ausgedehnter und
ausführlicher, als das Lessing'sche Werk, mit Beurtheilung der theatralischen Darstellung beschäftigten. Was

aber einen noch tieferen Grund fur tiefe Barallele ber= aab, war ber Standpunft, welchen Tied in Diefen Schriften einnabm, ben ber Opposition nämlich gegen bie Lieblingerichtung ber bamaligen Theaterwelt, von ber fast alle Ropfe und Gemuther bergeftalt eingenommen waren, bag Tied ben beftigften Biberfpruch erfuhr und baß mehr ale ein Jahrzehnt bagu geborte, um feinen Standpunkt zum anerfannt richtigen zu machen. Leffing zu feiner Beit gegen bie Rhetorit ber frangofifchen Tragodie, welche fich anmaßte, bas Mufter bramatischen Musbrucks zu fein . ju Welbe jog, fo wies Tied ben nachtheiligen Ginflug ber rhetorifden Beimar'iden Schule in bramatifder Boefie und Darftellung nach. Wie Leffing trieb er gur Umfebr gur Ratur bes Drama's, gur Babrbeit und Ginfalt in ber Charafteriftif. Wie Leffing wies er auf Chakefpeare, ale ben unfehlbarften Unbalt für bie Entwicklung bes beutschen Drama's, bin und that es in umfaffenberer Musführung, als fein großer Borgånger.

Was war natürlicher, als daß bei so gang für ben Moment geeigneten Fähigkeiten und Gesinnungen von Ludwig Tieck erwartet wurde: er werde das Dresdener Theater zu einer tonangebenden Trefflichkeit erheben, es werde von dort und von ihm aus eine neue Schule die gesunkene Kunst wieder mit neuem gesunden Leben und neuer Begeisterung durchdringen. Ein hochgeseierter Dichter, ein Kunstverständiger ersten Ranges trat an die

Spite der Thatigkeit von einer Annstgenoffenschaft, an welche sich wichtige kunstgeschichtliche Erinnerungen, bis zum Magister Velthen zurück, knüpften, — wie hoffnungsereich und fröhlich mußte die Aussicht sein, welche sich das mit eröffnete — und wie niederschlagend ist es, daß auch diese Hoffnung, wie so unzählige frühere in unserer Geschichte, wieder täuschen sollte, daß die vollberechtigte Erwartung sich zulest mit dem dürftigsten Resultate bes gnügen mußte.

Bum Theil lagen bie Urfachen biefes Feblichlags in Tiecte Individualität, theile in ben Berfonlichkeiten. welche feine Ibeen praftifch vermitteln follten, zum größten Theile aber lagen fie in ber unnaturlichen Organisation, welche bie Directionen ber beutschen Theater befommen batten und die nun einmal dazu gemacht mar, die leiten= ben Krafte gu verwirren und gegenseitig gu paralpfiren. Bahr ift es, in Die Bubnenpraris felber einzugreifen, war Tied nicht gemacht. Gein Vorlegertalent fonnte nur anregend und aufflarend, nicht geradezu anleitend wirfen, und meiftens war bas Lefepult bie Grenze fur bie Un= wendbarteit jowohl feiner Erfindungen als beren Musführung. Es war febr bedenklich fur ben Schauspieler, Tiede gelefene Darftellungen gerabehin auf Die Bubne verpflanzen zu wollen, ober all feinen Urtheilen und Rathfchlägen unbedingt zu folgen. Seine Gigenthumlich= feit : von ber flaren Ginfalt ber Ratur und ber vernunf= tiaften Faglichfeit fo gern in's Reich bes Phantaftifchen



ober Uebertriebenen hinüberzuspringen und barin ben seltsamsten Ausschweifungen zu huldigen, forderte von bem, der von den unschätzbaren Anregungen seines reichen und liebenswürdigen Geistes reellen Bortheil ziehen wollte, die Fähigfeit: über ihre Verwendbarkeit urtheilen zu können.

Wie seine bramatischen Gedichte niemals auf ber wirflichen Bühne Fuß fassen konnten, weil ihnen eben bie Küße bazu sehlten, weil sie nur Blügel hatten und in einer phantastischen Region umberstatterten, zwischen Simmel und Erde eine künstlich und trogig gebaute Wolkenkuckucksburg bewohnend und Miene machend: Göttern und Menschen eine neue, unerhörte Existenz abzuzwingen ebenso vermochte seine bramaturgische Thätigkeit nur selten, über bas Gebiet der geistigen Willkur hinaus, sich der unerbittlichen Realität der Bühnenforderungen zu bequemen. Sein Standpunkt blieb ein literarischer, ein unbestimmt, grillenhaft romantischer, seine Wirksamkeit eine ungehemmt geistige, ihre Grenze bas Wort.

Seine finnreichften Ginfalle und Angaben scheiterten oft an ber praktisch kunftlerischen Ausführung, man mußte viele Bunderlichkeiten und Grillen in Abzug bringen, um ben Kern seiner Meinung, bie eigentliche Beischeit seines Urtheils benuten zu können.

Auf bie Schauspieler gewöhnlichen Ranges konnte er baher birect feine fichre Birfung ausüben, er mar entsweder verlegen, bie schauspielerischen Mittel anzugeben,

burch welche das geistige Bild, welches ihm vorschwebte, verwirklicht werden könnte — wie er sich benn überhaupt vor der Bühne nicht zu helfen wußte — oder er unternahm es, die künftlerische Ausführung vorzuzeichnen, und gab sich danu mehr als einmal durch seine technische Unskenntniß Blößen, die ihm nur zu sorgfältig nachgetragen wurden. Die Schauspieler sind wie Kinder, die Schwäschen haben sie viel früher abgelanert, als sie die Tresslichsteit eines Führers begreifen.

Sollte Tied's Geift alfo nach seinem vollen Gewichte ber Kunftanstalt erspriestlich werben, so bedurfte es bazu ber Bermittlung ber fünstlerischen Intelligenz, welche burch die Regie vertreten wird; diese mußte im Stande sein, Tied's Ideen finnliche Gestalt zu geben, seine Rathsichläge ben Schanspielern in ben Jargon ber Theaterpraxis zu überseben.

Leiber gestalteten bie Dinge sich nicht so vortheilhaft. Die bedeutenden Kunstler, welche in dieser Beriode abwechselnd die Regie führten, Julius, Werby, Bauli,
geriethen oft in Widerspruch gegen seine Ansichten und
Angaben, sahen sich auch durch seinen Einspruch in ibrer Wirksamkeit und Autorität gekreuzt, unmuthig und gereizt misverstand und misteutete man sich gegenseitig und
ber Zwiespalt der Ansichten wurde um so größer, als
keinem von beiden Theilen die endliche Entscheidung
zustand.

Denn hier zeigte fich ber schreiente llebelftant ter



neuen Theaterorganisation. In Fragen ber Kunst war ben Kunstworstanden nicht Entscheidung und Berantwortung überlassen, nein, wenn Capacitäten wie Ludwig Tied und einer ber angesehensten Schauspieler Deutschlands verschiedener Meinung waren, so entschied — ein funstfremder Hosbeamter.

Sierin lag ber lette Grund, bag Tied in feiner Gigen= ichaft als Dresbener Dramatura nur geringe Wirkung binterließ. Satte ihm Entscheibung und Berantwortung über bie fünftlerische Thatigfeit zugeftanben, fo wurde er vorsichtig feine Unsichten mit benen ber leitenben Schaufpieler verftandigt haben, und wenn endlich in ben Leiftungen bes Drestener Theaters auch bier und ba mun= berliche und phantaftische Dinge mit untergelaufen waren, fo hatten fie boch geiftiges, poetisches Leben und eigen= thumlichen Charafter gezeigt, von bem fich bann batte erweisen mogen : was er ber beutschen Buhne frommen fonne. Bare bingegen Tied als Berather eines erfahre= nen Schauspielerbirectore angestellt gewesen, biefer wurde fich wohl vorgesehen haben, bevor er Tied's Unfichten von ber Sand ichlug, er wurde ihre Fruchtbarfeit febr wohl begriffen und balb gelernt haben : fie burch richtige fünstlerische Unwendung praftifch zu machen. einer ober ber andern biefer Ginrichtungen batte Tied's Dramaturgie von großem Ginfluß auf ben allgemeinen Runftzuftand fein fonnen, murbe vielleicht bem machienben Berfalle ber Runft und bes Gefchmackes gefteuert

Statt beffen ftanben - mit Ausnahme von haben. brei Jahren, mo ber burchaus gefügige, auf feine eigne Unficht bestebente Remie bie Regie führte - Dramaturg und Regiffeur fich gewöhnlich gegenüber und ber Intenbant, bem nun einmal bie oberfte funftlerifche Direction aufgeburbet war, mußte nach feinem Gutbunten unter ben zwei verschiedenen Unfichten fich fur eine ber= felben - vielleicht wohl auch, um gang ber gerühmten Unparteilichkeit eines Richtfachverftanbigen zu genügen, fur irgend eine britte enticheiben. Go fam es benn, baß bie getroffenen Bestimmungen von einer ber beiben fünftlerischen Cavacitäten, ja nicht felten von allen beiben getabelt und versvottet murben. 3g es ging fo meit. baß bei' ber Aufführung eines neuen Stuckes, bas ausgepocht murbe, ber Regiffeur Bauli vor bas Bublifum bintrat und erffarte : Die Regie übernebme feine Berant= wortung für bie Wahl biefes Studes.

Sierzu kam, baß Tied auch mit bem, allerbings in feiner Stellung beeinträchtigten Gofrath Winkler (Theostor Sell) in Migverhältniß gerieth\*), baß eine Bartei im Bublikum fich formirte, welche Tied's Opposition gegen ben herrschenden Geschmad, seine Borliebe für Shakespeare, sein Bemühen, ihn in voller Integrität auf die Bühne zu bringen, als Absicht: das Publikum zu hosmeistern und bemnach als beseidigend verschrie und

<sup>\*)</sup> Er rachte fich an ihm burch feine Novelle ,, bie Bogels scheuche."



jede Gelegenheit benutte, Unternehmungen, welche direct von Tied ausgegangen waren, scheitern zu machen. Das geschah im Jahre 1826 z. B. mit "Dame Kobolt" von Calteron und "Erziehung macht ben Menschen" von Ubrenhof u. s. w.

Die Schauspieler, bem leitenben Ginflug eines Literaten ein für allemal abhold, ftanden auf Seite ber Regie und gehörten meiftentheils zu Tied's beimlichen ober offe-Sie triumphirten über jete Blofe, Die nen Geanern. er fich gab und glaubten alle feine Urtheile als ftuben= gelehrte Grubelei und eigenfinniges Wortklauben verwerfen gu burfen. Gingelnes in feinen Rritifen, fo feine Deutung bes Samletmonologe \*) lieferte ihnen Baffen, Die fie weit über Bebühr anwandten. Alle Tied inun gar im Jahre 1827 feine öffentlichen Beurtheilungen wieber aufnahm, alfo benfelben Febler wiederholte, ben Leffing, Sonnefele, Robebue begangen, und beffen alle birigirenben Literaten, scheint ce, fich nicht enthalten konnen : ben Schauspielern bie Burechtweisungen vor bem Bublifum zu geben , welche fie ihnen birect zu geben bas Recht und bie Pflicht haben - ba war es vollents um alles gute Bernehmen und bamit um alle Wirfung Tied's auf Die Runftgenoffenschaft gescheben.

So feben wir zu Ente biefer Beriote — gegen 1830 — Tied wieder in bie Beschaulichkeit feines Bim-

<sup>\*)</sup> S. Dramaturgifche Blatter.

merlebens eingesponnen. Das Theater besuchte er selten, Broben fast gar nicht mehr, von seinem Studirzimmer aus suchte er seinem Titel und Gehalte durch Beurtheislung von einlausenden neuen Studen u. s. w. genug zu thun. Seine allabendlichen bramatischen Borlesungen, seine Belehrung beim Rollenstudium waren jedem Theastermitgliede zugänglich, wurden aber fast nur von einzelnen jungen Damen benutzt, die sich Beförderung davon versprachen. Man tadelte Tieck, daß er den Kampsplatzaume und schob sein Zurückziehen auf seine Arbeitsscheu, aber Tieck hatte zu genau einsehen gelernt, daß er bei der vorhandenen Organisation feinen wesentlichen Rugen stiften könne, daß er den Intendauten, wie den Regisseu und Schausvieler nur genire.

So schien benn von allen großen Erwartungen schon nach wenig Jahren eigentlich Richts übrig geblieben, als bag Ludwig Tied's Name bem Dresbener Softheater ans gehörte.

Seine Gegner beschuldigten ihn, daß er Theater und Bublifum habe tyrannifiren wollen, indem er dem Repertoir eine langweilige und unergiebige Clafficität aufdränge, daß sein Experimentiren mit grilligen Aufgaben die Kunftler entmuthige, das Bublifum verscheuche.

Ein einziger Blid auf bas Repertoir erweist biese Beschuldigung als verleumberisch, man findet ba bem Bublifum all seine Lieblingstoft, alle neueren Productionen geboten. Kogebue, Bogel, Fr. v. Weißenthurn,

Iffland, Mullner, Grillvarger, Souwald, Raupach, Die Wiener Poffen und in großer Ungahl fogar Die frangönischen Melodramen und Baudeville's, größtentheils in Binfler's (Theodor Bell's) Uebersetungen füllen bie Spieltage, Leffing, Goethe, Schiller ericheinen mit Daaf. von ben Spaniern und Chafespeare nur bie Stude, welche fich in gang Deutschland beliebt gemacht batten. folden, bie in Dresten früher noch nicht unternommen wurden, ift nur Dame Robold von Calberon, Julius Gafar und Beinrich IV. von Chafespeare, Taffo von Goethe, ber gerbrochene Rrug von Rleift und Fauft von Goethe auszuzeichnen, alles Borftellungen, Die boch wohl ju bauernber Bereicherung bes Repertoirs zu rechnen find; ja bie Aufführung bes Fauft am 27. August 1829 ift ficherlich als eine Concession an bas große Bublifum gu betrachten, ba Tiect bestimmt wußte, wie febr bas wunter= bare Gebicht burch bie Realität ber Buhne verlieren mußte und er nur nicht guructsteben mochte, ben Berfuch, ben Klingemann in Braunschweig am 18. Januar gemacht hatte, in Dresten zu wiederholen.

In einem Bunkte burfte Tied eines unergiebigen Gigenfinns zu beschuldigen fein, in feiner Urt nämlich Shakespeare aufzuführen. Rach feinem Grundsage: "man muffe ihn unbeschränkt bewundern oder ihn lieber ignoriren" ordnete er, daß seine Werke in unverfürztem Texte, in der ganzen epischen Breite unzähliger Scenenveranderungen u. f. w. aufgeführt wurden. Daß bies ben Gin-

brud von folden Studen, in benen jene mittelalterliche Eigenheit vorwaltet, wie Lear und Romeo und Julia, lähmen mußte, war bei ber Gewöhnung bes Publifums an bie mobernen, gedrungenen bramatischen Formen sehr erklärlich, und so trugen Tiecks Bemühungen eher bazu bei, Shafespeare bem Publifum zu verleiben, als ihn bem Berftändniß zu nähern.

Diefer Streitpunkt war aber begreiflicherweise nicht wichtig genug, um Tied's Ginfluß als verderblich auszurufen, ja viel eher ließe sich nachweisen, daß, trot allen Gemmniffen, sein Geist boch eine geheime und stille Gewalt auf die Kunstgenoffenschaft ausübte; nur bestimmte Resultate sind ihm nicht nachzuweisen.

In ber Kunstgenoffenschaft hatten Bauli und Karl De vrient fich in ersten Fächern bewährt. Tied sagt von Bauli\*): "Einsicht, Berstand und Darstellungsgabe seien mit unermüblichem Fleiß und reger Ausmerksamkeit bei ihm verbunden. Ein zu scharfer Accent, eine zu große Deutlichkeit störe nur oft seine besten Darstellungen; auch trage er aus bem bedenklichen Fache ber Intriguanten und Bösewichter, beren oft übertriebene Schilderungen er immer mit bem größten Beisalle barstelle, Blick und Ton und grelle Färbung in andere, bessere Rollen hinüber. Wenn er nur etwas leichter sein könne und in den Ausdruck seiner komischen Charaktere mehr Gutmuthigkeit legen, so



<sup>\*)</sup> Rritische Schriften IV. B. 124. (Leinzig 1852.)

ließen viele feiner Luftspielrollen kaum noch etwas zu wünschen übrig." Sier hinzuzufügen eift, baß Bauli einen trockenen und finsteren Gesichtsausdruck und eine rauhe, wenig biegsame Stimme hatte, es fehlte seinem Wesen an Unmuth. Rollen wie Berin, Graziano u. s. w. spielte er baher zu seinem Nachtheile, dagegen war er vorstrefflich als Burleigh, Osifip, Just u. s. w.

Bon Rarl Debrient fagt Tied\*): "Ift ein junger Schausvieler von ber Ratur felbft fur bie Tragobie bestimmt worben, fo ift es obne 3weifel biefer. Sein naturlicher Sprachton, feine Intonation, erinnern unmittelbar an bie iconfte Beit bes beutiden Trauerfviele. Auf biefer Band fann, wenn bie Imagination gebildet und ber Bleiß nicht gescheut wird, bas Ebelfte ausgeführt und vollendet werben, und bie Soffnung auf ein mabres beutsches Tragobieniviel Wer möchte laugnen, bag ber junge liegt gang nabe. Schauspieler feit feinem Aufenthalt in Dresten fein Ialent entfaltet babe? Un Beifall ibn zu ermuntern bat es gewiß nicht gefehlt, obgleich er im Anfang mehr Begner Doch mußte er ohne Zweifel ichon als Freunde batte. viel weiter fein, batte er felbft nur ebenjo viel fur nich gethan, als fein freundliches Wefchid. Schwerlich wird man noch fonft wo in Deutschland biefen vollen, reinen Ton bes bewegten Gemuthes vernehmen, ber am ichonften und rubrenbften ift, am ebelften und einbringlichften, wenn

<sup>\*)</sup> Chentafelbit G. 115.

ber Schauspieler nur wenig bagu thut, um ibn gu erbeben und zu verftarten. Wie ift es zu bedauern, bag biefes erfreuliche Talent fich zu Beiten vernachläffigt, bag bas Gebächtniß verfagt, und ber leichtnehmente Runftler bicie Mangel faft fur Benialität zu halten fcheint, auch nicht viele Rollen fo burchführt, baß fie Saltung batten. Diefer Mangel an Saltung veranlagt ibn, fich zu überfturgen, einzelne Stellen zu übertreiben, und Die gange Tonleiter feines wohllautenden Organes vernehmen zu laffen, wo bie Balfte ober bas Drittheil biefer Stala wirkfamer und naturlicher fein wurde. Glangend und faft ohne biefe gerügten Mangel zeigt fich Rarl Devrient in "Don Carlos", eine Rolle, bie er wohl am meiften als ein Banges faßt. Gebr vorzüglich ift fein Untonius im Cafar, wenn er nicht, felbit in ber trefflich gesprochenen Rebe, etwas zu viel Intrique andeutete. Gein Mortimer ift zu loben, aber fein Wurft in .. Indor und Dlaa" zu gewaltigm. 3m Romeo ift die leibenschaftliche Scene mit bem Monche trefflich, fein Dax Viccolomini etwas zu unrubig. Luftivielen, wenn ber Schauspieler treubergia fein will, ertont zu ftart ber gang accentlofe Berliner Dialeft. Trefflich ift fein Spiel in : "Der Unfdulbige muß viel leiben", wenn er auch Wolff's "Uhlen" nachahmt. Gein Ferdinand in "Rabale und Liebe" fcon und feine feiner bochft bankbaren Rollen in ber Tragobie ohne Werth. Aber er foll weit mehr werben, weil er es fann."

Beder von Darmftadt war von 1825-31 für bie

fogenannten gefetten Liebbaber und Belben gewonnen, ber fcon lange vorber in Frankfurt fich eines vortheil= baften Rufes erfreut. v. 3 ablbas 1825-29 für Intri= quante und Reprafentationerollen (trefflich ale Caffine). Gin neuer Romifer Meaubert 1828-35 gefiel. Bulie Gleb (fpater Frau Rettich) gab 1825 Die erften Proben ibres bedeutenden Talentes, bas bamale burch natürliche Inniafeit und Barme entzuckte. Roch mebrere nambafte Talente geborten bem Berfongl auf ein ober einige 3abre an, mit untergeordneten Mitgliedern war bas in großer Angabl ber Kall. Gin unausgesetter Bechiel bes Berfonale, - an Bubnen, bei beneu bie Runftler bauernb gu bleiben wünschen - zeugt ftets für eine unfichere und schwankende Kührung und von Geringschätzung bes wich= tigften Momentes ber Bubnenfunft : bes einverstandenen und eingelebten Busammenspiele.

So wies benn — trot ber bramaturgischen Capacitat Tied's — bas Dresbener Goftheater bieselbe Physios gnomie, welche bas Beispiel von Brühl's Intendanz allen übrigen gegeben.

Anders war es am Biener Burgtheater, wo Schrehvogel's bramaturgische Thätigkeit glänzende Resultate lieferte. Als Graf Palfy's Vermögensumstände ihm die kostspielige Liebhaberei der Direction dreier Theater nicht länger zuließen — wurde 1817 bas Hofburgtheater wieder auf Rechnung des Kaisers übernommen, der Obristkammerherr Graf von Webna zum obersten Director er-

nannt, ber Sofrath von Fuljod zum Director, Schrehvogel aber, in ber bescheibenen Eigenschaft eines Theatersecretars, behielt bie Leitung ber wesentlichen, ber funftlerischen Angelegenheiten.

3m Jahre 1821 ging aus ber beflagenswertben Berpachtung bes f. f. Operntheaters an ben Impreffario Barbaja - ber ben Wiener Gefchmack burch eine auserlefene italienische Opern-Gefellschaft ber beutschen Runft abwendig zu machen verftand - fur bas Buratheater ber unschätbare Bortheil einer endlichen vollständigen Confolibirung feiner bestimmten Runftgattung bervor. Bisher hatten Schauspiel, Oper und Ballet auf bem Burgtheater abgewechselt. Babrend Graf Balfp's Bacht= geit hatten bie Runftler bes Burg- wie bes Rarnthnerthortheaters fogar auch auf bem Theater a. b. Wiedn gesvielt und baburch eine verwirrte Mijdung ber Gattungen, wie ber Dienftpraris verurfacht, jest wurden nicht nur bie Berfonale ftreng gefdieben, auch bie Bubnen murben es und aller Apparat. Durch bie eifersuchtigen Contracts= bestimmungen bes Opern = Impreffario murte bem Burg= theater jebe Urt bon mufifalischer Production, felbft bie ben Schaufpielen eingewebten Lieber und Chore auf ber Bubne, unterfagt\*). Obicon biefe Beidranfung febr laftig, ja in vielfacher Beziehung eine empfindliche

Deprient bram. Berfe. 8. Banb.

<sup>\*)</sup> Pregiofa 3. B. mit ber Beber'ichen Duff turfte nicht gegeben werten.

Sinderung werden mußte, da fie viele unferer dichterischen Meisterwerke eines schönen Schmucks beraubte, so war sie boch auch wiederum ein, in ihrer extremen Strenge erswünschtes Mittel, das erste Beispiel einer deutschen Buhne herzustellen, welche ganz auf die edleren Gattungen des Drama's angewiesen war, von der Tragödie bis zu jener Gattung von Possen, in denen Geist und Wig, nicht das blos Burleste den wesentlichen Inhalt ausmachen.

Bum erften Male war es bamit in Deutsch= land erreicht, eine Bubne gang bem Rern ber Dramatif - ber Runft: Menfchen und menfche liche Thaten und Schidfale bem Beifte und ber Wahrheit nach barguftellen - angewie= fen gu feben. Studien, Uebungen und Borbereitun= gen aller Urt fonnten unbeirrt und undurchfrengt bon bem Tumulte, welche Oper und Ballet in ihren Borbereitungen mit fich fuhren, mit Cammlung und Rube ihren Gang nehmen. Die Salente waren nicht mehr zu ben verschiedenartiaften, oft beterogenften Leiftungen genötbigt. wie bies auf allen antern, felbft ben bebeutenbften Bubnen geschah, wo beute eine große Rolle, morgen eine Opern= partie, bann ein Charafter auf bem bochften Cothurn ber Tragobie, gleich barauf bie Karifatur einer Burleste bon ein und bemfelben Runftler geforbert wurden, und worüber berfelbe bann felten bagu gelangte, in irgend einer Gattung vollkommene Saltung, wahren funftlerischen Styl zu gewinnen.

Das Bublifum wußte bon nun an gang beftimmt. was es von biefer Bubne, von biefen Runftlern zu erwarten batte; baß es bier vorwaltenbem Sinnenreize, bem burch bie Mufit gefteigerten Musbrucke zu entfagen babe, bağ es bloge Befriedigung ber Schau- ober Lachluft bier nicht fuchen burfe, bag bas Wort, ber Bebanke bier bie Berrichaft führe. Dies war nun eine Buhne, bor welche bas Bublifum wie vor einen poetifchen Spiegel tes Lebens treten fonnte, und barum war auch, schneller als man es glauben mochte, Die Stimmung ber Buschauer in biefem Theater eine völlig andre, als in allen übrigen. Es war eine gewiffe Reier, eine Art von Andacht, welche bie Leute bieber führte, fie zu einer glaubigen Bewunderung binriß und barum auch ben Schauspielern von ber Burg eine unangezweifelte Autoritat verschaffte. Satten bie, bas geiftige Leben Wien's beftimmenben Bewalten ber brama= tifden Boeffe bas gange Gebankengebiet freigeben konnen, jo wurde bas Burgtheater, in feiner vor allen anbern beutschen Bubnen unvergleichlich gunftigen Stellung, bie fühnften Soffnungen ber beutschen Ration haben erfüllen fönnen.

Da nach Allem, was diese Buhne bis bahin geleistet, bei bem Werthe seiner Talente, bem richtigen Sinn und feinen Geschmack seines fünstlerischen Leiters, burch biese Consolidirung seiner Gattung jedenfalls Glanzendes erwartet werden durste, so war man benn auch in herkomm-licher Weise sogleich besliffen, die Gliederung ber Behörde

Do zadny Goog

stattlicher und weitläufiger zu machen. Dem obersten Director Grafen Brbna wurde Graf Dietrich = stein als Director, diesem ber hofrath von Mosel als Vicedirector und diesem endlich Schrehvogel unterstellt, welcher die Dinge eigentlich lenste. 1824 trat Graf v. Czernin an die Stelle des Grafen Webna; 1826 gab Graf Dietrichstein die seine auf, drei Jahre später vertauschte Hofrath v. Mosel die seinige mit der eines ersten Custos der Hofbibliothet, alles das veränderte an dem Zustande der Buhne Nichts, weil Schrehvogel auf seinem bescheidenen Bosten blieb.

Bon ben, aus bem vorigen Jahrhundert überfommenen Talenten war Brodmann 1812 burch ben Tob geschieben, Rofe ftarb 1818, bagegen bielten gange, Rruger, Roch bis in Die gwangiger Jahre aus und bas Bublifum ertrug ben Berfall ibrer Rrafte mit jener Bietat, Die es por allen Stabten auszeichnet. mann und Rlingemann wurden 1821 in Rubeftand verfett, bagegen traten bingu: 1817 Coftenoble, ber aus ber Samburger Schule ben Ruf eines ausgezeichneten Runftlere in fomischen und Charafterrollen mitbrachte, ferner an jugendlichen Talenten 1815 Topffer fur Chevalier's, 1816 Rettel als humoriftischer Liebhaber balb beliebt, 1821 Unich us fur bas Bach ber Belben, 1822 Bilbelmi, meifterhaft in Biebermannern und berben Charafteren, 1824 ber boffnungevolle & ichtner fur jugendliche Liebhaber, 1826 Ludwig Lowe für jugendliche helben. Grwägt man, baß Runftler wie Och fen hei = mer\*), heurteur, Rorn, Roberwein baneben noch in voller Kraft ftanden, baß zu ben Frauen Schröster, Weissenthurn, Löwe, Korn\*\*), Roberwein im Jahre 1822 baß schönste Talent liebenswürdig sanster und inniger Weiblichkeit in Sophie Müller gewonnen wurde, für ben eleganten Ton bes Lustspiels Caroline Müller und Therese Beche 1830, so muß man dem Burgtheater einen Reichthum an ausgezeichsneten Talenten zugestehen, wie fein anderes Theater sie besaß.

Das bürgerliche Drama und bas Luftspiel bildeten fortdauernd ben Grundstock bes Repertoirs, jenes wurde von ben Veteranen in musterhafter Naturtrene und inniger Lebenswärme erhalten, während bie jüngeren Talente bem Conversations= oder Salonstück, wie es genannt wurde, eine ausgezeichnete Leichtigkeit und Eleganz, eine aus= nehmende Freiheit und schlagende Präcision des Ausdrucks gaben, ohne die Bescheidenheit der Natur, die Anspruchs= losigfeit des ächten Geschmacks im Mindesten zu verlegen. So wurde das Wiener Burgtheater, unter Schreyvogels Leitung, in seiner eigenthümlichen Gattung, dem Luftspiele und dem bürgerlichen Stücke, zu einem Muster anniusthigen, seinen Jusammenspieles, das selbst kein französssisches Theater übertraf.

<sup>\*)</sup> Er ftarb 1822

<sup>\*\*)</sup> Bortrefflich in naiven und heiteren Rollen.

Diese Kunstfertigseit, an ben Stucken von Schrösber, Ifland und Robebue — welche länger als irgendwo auf dem Repertoir erhalten und immer wieder neu studirt wurden —, an benen von Ziegler, Fr. v. Weissenthurn, Steigentesch, Schall, Constessischen und an den Uebersetungen der besseren französischen Autoren — gewachsen, verführte sogar Wiener Schriftsteller wie Töpffer und Bauern feld, Lustspiele zu schreiben, die lediglich auf diese Kähigkeit der Darstellenden basirt waren; aneinandergereihte Scenen, in denen die concertirende Productionstraft der Darsteller sich herausforderte und doch einander bequemte, Lustspiele, die aber badurch freilich zu bloßen Virtuosenstücken wurden.

Lebhafte Bemühungen wandte Schrehvogel daran, bem Trauerspiel — tas von jeher die schwache Seite bes Burgtheaters gewesen\*) — mehr Raum auf dem Repertoir, vollkommenere Darstellung und größere Liebe im Bublikum zu verschaffen. Langsam, verspätet und mit einer gewissen Scheu hatte das Burgtheater Goethe's und Schiller's Werke, sowie die metrischen Uebersetzungen Shakespeare's aufgenommen, und schnell wieder verschwinden lassen. So wenig nun auch Schrehvogel mit der Richtung einverstanden war, welche Schiller und besonders Goethe in einigen ihrer Gedichte eingeschlagen, so sehr er es beklagte, daß diese größten deutschen Dichter

<sup>\*)</sup> III. Bant G. 317.

fich oft absichtlich von bem realen Boben ber Bubne entfernt, bem unseligen Bucherbrama wieber burd ihr Benie eine Berechtigung gegeben und burch ibr Erperimentiren bie gefunde natur= und volfsgemäße Entwicklung ber Schauspielfunft verwirrt hatten \*), fo icharf er auch erfannte, welche Schwierigfeiten es fur bie Schaufpielfunft babe, fich biefer ibealen, oft abstraften Werfe vollftanbig bemächtigen zu fonnen, fo bringend und unerläßlich for= berte er boch auch, bag um bes boben poetischen Werthes biefer Werfe willen bie Bubne feine Unftrengungen icheuen burfe, fie fich zu eigen zu machen und mit nachhal= tigem Gifer zu erhalten. Er ließ bie vom Repertoir verfdwundenen Bedichte von Leffing, Goethe und Schiller wieder einftubiren, er verschaffte burch feine Bearbeitung Calberon'feben und Chafefpeare'fden Studen Berftandnig und Beifall bes Wiener Bublifums. brachte 1819 Leffing's Rathan, 1827 Cha= fefpeare's Raufmann von Benedig und Schiller's Wilhelm Tell neu beraus und war forgfältig bemubt, biefe bedeutenbften Werfe gegen ben fluthenben Antrang ber neuen beutschen und frangonischen Erzeug-

<sup>\*)</sup> Seine dramaturgischen Briefe enthalten hierüber und über bas Berhältniß ber Boefie jur Schauspielkunst überhaupt die werthwollsten und reifsten Ansichten, bie jedem Theaterangehörigen bringend empfohlen sein muffen. Man findet sie in den gessammelten Schriften von Thomas und Karl August West (Braunschweig und Wien) 1829.

niffe auf bem Repertoir zu schüten. Er erklarte es für Pflicht ber Directionen, "ber allzuweit getriebenen Schauluft bes Bublifums und bem unmäßigen Sange zu Reuigkeiten entgegen zu wirken u. f. w."

"Auf flaffische Berte", fagte er an einer Stelle, "muß das Theater einer Ration gegrundet werden, wenn es seiner Bestimmung werth sein soll. Ohne ein bleibendes Repertoir solcher Stude werden wir weder eine tragische noch eine fomische Schaubuhne, noch ein Bublistum, das sie zu wurdigen verstände, noch endlich darsstellende Kunftler dafür haben."

Schreyvogel hatte für biefe Brecke Talente gewonnen: wie Seurtenr, ber, von manulicher Energie, zuerft als Sugo in Mullner's Schuld glangte. Cophie Schro= ber, bamale auf bem Gipfel ihrer Meifterschaft, freilich auch auf ihrem Wenbepunft gur Manier, Unichus, beffen ebenfo herzgewinnenter als gewaltiger Ton bem natürlichen Ausbrucke ber Empfindungstiefe ebenfo wie einer febr wirtfam berechneten Deflamation biente. Go = phie Muller, tiefes Mufterbild fconer Beiblichfeit, bie, von bem Gilberflange ber einnehmenbften Sprache unterftust, ihre größten Triumphe in bescheitenen Rollen, wie Emilie Galotti, Dlga, Desbemona feierte, burch ben Bauber ber Canftmuth, Reinheit und ftillen Sobeit bes Beibes. Endlich Ludwig Lowe, beffen binreifentes Beuer und unverwelfliche Frifde meiftens vergeffen machte, baß er überall feine eigne, gang im Theaterleben gebilbete

Individualität ausspielte. Golde Talente fcbienen un= laugbar fabig: ber ernften Mufe eine allgemeine Beliebtbeit zu verschaffen. Bum Theil aber war bas Wiener Bublifum folechterbinge nicht geneigt, feine Borliebe für Darftellungen ber Wirflichfeit, im Luftfpiel und burgerlichen Drama, gegen bie ibeale Welt ber Tragobie aufjugeben, theils gelang es nicht, ben Darftellungen berfelben jene vollendete Uebereinstimmung zu geben, in mel= cher bie anderen Gattungen glangten, jene Uebereinftimmung, welche ben unmittelbar gewinnenben Bauber auf bas Bublifum ausubt, ohne bag es bavon weiß. aus Rort- und Weft-Deutschland bingugetretenen Talente hatten ben Deflamationston mitgebracht, und wenngleich er in fo lebenswarmen Talenten wie Cophie Schröder, Unichus, Cophie Muller nicht bie Monotonie und Ralte feiner Weimar'iden Urfprungoftatte zeigte, ja ber Deflamationeton bier eine eigenthumliche Wiener Farbung erbielt\*), fo unterschied er fich boch von bem naturlichen, oft profaischen Tone, ber am Burgtheater berrichte, fo merflich , bag ein übereinstimmenber Bortrag , ber Styl, ben bie Beretragobie fur ibre Ausbrudefabigfeit erforbert, nur in langerer Beitbauer, ober burch ben meiftern= ben Ginfluß eines Runftlers - wie Ifflant ibn in Berlin ausgeübt - berbeiguführen gewesen ware.

Schrenvogel's Ginficht, Befchmad und poetischer

<sup>\*)</sup> Ausführlich bavon im V. Rap.

Sinn hatten hier durch die praktische Bermittelung eines Schauspieltalentes, eines ganz mit ihm einverstandenen Regisseurs, unterstützt sein mussen\*), diesem Gulfsmittel war aber die, in Analogie mit dem alten Josephinischen Ausschusse, bestehende Einrichtung der Regie entgegen\*\*). Eine einheitliche Wirkung war von ihr nicht zu hoffen. Fünf Regisseure wechselten noch immer monatlich in der Amtsführung ab. Natürlich war ihre Ueberzeugung von dem Sthl des höheren Drama's nicht die gleiche und in jedem Monate kam eine andere zur praktischen Leitung. Was an Harmonie der Darstellung an einem Stücke erzeicht war, wurde bald, da es aus einer Regie in die andere ging, bei Besetzungsveränderungen, Wiederholungsstudien u. s. w. in guter oder böser Absicht wieder ausgehoben.

In Schrenvogel allein wohnte ber einheitliche und individuelle Geift bes Burgtheaters, und ihm fehlte, wo es am nothwendigsten war, die Fähigkeit zu unmittelbar praktischer Einwirkung.

Er burfte von feinem blos geistigen Ginflusse mit ber Beit bie Berftandigung feines ausgezeichneten Berfonals über ben Styl ber Tragobie hoffen, leiber aber verließ Sophie Schröber, in einer ihrer leibenschaftlichen Berirrungen, 1827 Wien, bie unvergleichliche Sophie

<sup>\*)</sup> Soltei fagt treffend: bag es bei ber funftlerifden Leitung in vielen Dingen gulest auf's Bormachen antomme.

<sup>\*\*)</sup> S. II. Band S. 404.

Muller frankelte lange und ftarb 1830, Julie Gleh (fpater Frau Rettich) trat für fie ein, aber neue Berftanbigung follte bem unermublichen Schrehvogel burch bie Ratur ber Hofchargenverwaltung erspart werben.

Lange genug hatte ber Refpect vor feiner anerkannten Capacitat, bor ber unlaugbaren vortheilhaften Wirfung feiner Umteführung, ibn auf feinem Boften erhalten. Er war ein fabiger Mann und verhehlte nicht, bag er fich beffen bewußt fei, persona grata fonnte er alfo um fo meniger fein, als er fich oft in burchfahrenben Meußerungen vergaß. Man hatte, nachbem er unter Balfy bie Gefchafte fast allein geleitet, Directoren aller Urt über ibn gesett, er war bennoch immer bie Sauptperson in ber Direction geblieben, und nach und nach waren all biefe Chargen wieder vor ihrer eignen Unnöthigfeit verschwunden. Run aber fant Schrepvogel in unmittelbarem Rapporte mit bem oberften Director Graf v. Czernin, ber ungludlicherweise, ber berricbend geworbenen Reigung ber Sofintenbanten zufolge, fich ebenfalls für berufen hielt, in die fünftlerischen Ungelegenheiten einzugreifen. Die Conflitte, welche baraus bervorgingen, muchfen mit jedem Tage. Schrebvogel war wenig geneigt, feine Ginficht und Erfahrung bem blogen Range bes Obriftfammerere unterzuordnen, im Wegentheile behauptete er fie oft mit einer rudfichtslosen Beftiafeit. Bas bas Ende folden Berbaltniffes fein mußte, war leicht vorauszuseben. 218 Schrepvogel fich eines Theaterabents fo weit hatte hinreigen laffen, vor

bienstfertigen Zeugen ben Grafen Czernin mit einem Ausbrucke zu bezeichnen, ber besseich Berstand in ben stärksten
Zweisel stellte, so fand er am nächsten Bormittage, als er
auf das Theaterbureau gehen wollte, vor der Thur den
Canzleidiener, der ihm sein Bensionsdecret einhändigte,
zugleich aber auch verwehrte, das Bureau wieder zu betreten. Selbst den am vorigen Tage dort vergessenn Regenschirm durste er sich nicht selbst herausholen. So scheiterte im Jahre 1832 Schrehvogel's achtzehnjährige Leitung,
der das Wiener Burgtheater seine Bedeutung zu danken
hatte, an der Suprematie der Hoschargen, der allgemeinen
Ursache des allgemeinen Kunstverfalls.

Er felbst überlebte tiefe Kranfung nur vier Monate; bie Aufregung, bie fie ihm erzeugte, bie rudfichtelose hintausetzung ber nöthigen Gefundheiteregel beim Auftreten ber Cholera in Wien, machte ihn zu einem ber erften Opfer biefer Seuche.

Schrehvogel's bramaturgische Wirksamsteit hat Alles geleistet, was von einer solchen gesordert und erwartet werden kann und ift durchaus als musterhaft zu betrachten; schon darum, weil er, das Wesen der Dramatif richtig erkennend, die Förderung der Schauspielkunst als seinen vornehmsten Zweck betrachtete, die Literatur nur als ein Mittel zu diesem Zweck; wohl wissend, daß im Ersolge dann die Schauspielkunst wieder der Förderung der Literatur diene. Er zeichnete sich hierin von allen Literaten-Directoren aus, daß ihm nicht darum zu thun war, eine

Reihe merkwürdiger Experimente mit Aufführung von Gedichten, die man noch nicht gewagt, zu machen, ihm war die Harmonie der Spielweise, das Wachsthum und die Entfaltung der schauspielerischen Talente, und damit das Gedeihen des Theaters auf die Dauer, seine wichtigste Aufgabe. Mit großem Takte leitete er dafür die Zusammensehung des Kunstpersonals und die Beschäftigung der einzelnen Talente, er bot ihnen solche dichterische Stoffe und in so geschickter Einrichtung, daß sie sich derselben zu bemächtigen und daran zu wachsen im Stande waren.

Die bramaturgische Leitung konnte in ben meisten Fällen hier ausreichen, weil bas Burgtheater, bem so ziemlich bie Wahl unter ben ausgebildeten Talenten Deutschlands freistand, sich mit bem heranbilden von Anfängern nicht zu beschäftigen brauchte.

Für die hebung bes Repertoires hat er auf tiesem Wege wie keiner seiner Borgänger gewirkt. Dem Wiener Geschmack wußte er nachzugeben, indem er ihn erhob, ben Gensurbedingungen sich zu fügen und doch mit dichterischer Gewandtheit die wichtigen Momente bes Drasma's zu retten. Wir haben gesehen, daß er das Lustspiel aus der bürgerlichen Sphäre bis zu der vollendeten Grazie der Darstellung der Donna Diana zu verseinern verstanden, dazu wehrte er den nichtigen und flachen Tageserzeugnissen, die vor ihm in Fülle auf dem Repertoir waren, den Zugang und hielt die Bluth der lieberssehungen aus dem Französsischen zurück. Der neuros

mantischen Richtung, welcher Müllner die Buhne eroberte und die in Grillparzer einen reichbegabten Bertreter fand, widersetzte er sich mit Ernst und Spott, bis die Syntpathie des Publifums ihn überzeugte, daß diese Broductionen ein unausweichbares Resultat der Zeitstimmung waren. So im richtigen Maaß der Strenge wie der Nachgiebigkeit gegen das Publifum, brachte er das Burgtheater auf seinen Söhepunkt. Es fam ihm dabei allerdings zu Statten, daß während seiner Leitung diese Buhne ihre abgeschlossene Stellung gewann, aber er hat diesen Moment trefflich benutt und aus der Bühne gemacht, was irgend die österreichischen Berhältnisse und der Bilbungs und Geschmackszustand seines Publifums zuließ.

Gine andere bramaturgische Wirksamkeit ist werth, nach der Schrehvogel's genannt zu werden, es ist die von August Klingemann in Braunschweig. Seine Leitung der Walther'schen Gesellschaft\*) hatte so großes Bertrauen erworben, daß 1818 eine Actiengesellschaft von den angesehensten Bersonen zusammentrat und ein stehen- des Rationaltheater unter Klingemann's Direction errichtete, dem der Hos Schauspielhaus und Kapelle freigab und eine Subvention von jährlich 4000 Thlru. gewährte. Das Comité der Actionare, größtentheils aus Kausleuten bestehend, war verständig genug, sich nur auf ökonomische Beaussichtigung zu beschränfen und Klinge-

<sup>\*)</sup> III. Band G. 332.

mann die unbedingtefte Leitung der funftlerischen Ungelegenheiten zu überlaffen. Ihr verdankte Braun = fchweig feine beste Theaterperiode.

Unter ben Kunftlern, welche Klingemann um sich sammelte, zeichnete sich Saate in reifen Liebhaberrollen und Gedankenhelden aus — in diesem Fache, bas bie beutsche Schauspielkunft mit Borliebe ausgebildet hat, wo- hin Bosa, Tasso, hamlet, ber standhafte Brinz u. s. w. gehören. Ein Künstler von gewissenhaft eruster Richtung, wenn schon in seiner Deklamation manierirt, ber in seiner Regieführung Klingemann's Intentionen mit Einsicht und Braris vermittelte. Med im Charaktersache, Gerber im heitren, Günther als Komiker beliebt. Marr entwickelte frühzeitig ein vorragendes charakteristisches Talent, Klingemann's Frau bekleidete das tragische Bach, Frau Schmidt mit frischem Humor das ber Soubretten.

Der Ruf von Klingemann's Ginsicht und forgsamem Eifer, von ber trefflichen Kunftlerischen Disciplin, welche er erhielt, zog strebsame junge Talente zu ihm. So übergab Ludwig Devrient seine beiden Neffen Karl und Emil, wie seine einzige Tochter ihm zur Leitung ihrer erften Schritte auf ber Buhne.

Dies dauerte bis zum Regierungsantritte bes jungen Gerzogs Rarl 1826, ber bie Braunschweiger Rational= buhne zum Goftheater machte. Run wurde ter Ober= stallmeister bes Gerzogs, Gerr von Dennhausen, zum



Intendanten ernannt, und ber achtzehnjährige Fürst griff perfonlich in die Leitung der theatralischen Angelegensheiten ein, besuchte sogar die Proben und corrigirte geslegentlich Klingemann's Anordnungen nach seinem hochsten Ermessen.

Was aus folden Zuständen hervorgehen mußte, ließ nicht lange auf sich warten. Uchtungswerthe Talente verließen die Buhne, das Favoritenwesen verwirrte das Versonal. Alingemann sah sein Wirken paralhsirt.

Merfwurdig ift es, bag bie Unterhaltung, welche ber junge Bergog fich mit ben Theaterangelegenheiten machte, Die Reckereien, welche er mit Klingemann zu treiben liebte, gum Unlag wurden, bag Goethe's Fauft auf Die beutsche Bubne fam. Bei Gelegenheit ber Aufführung bon Rlingemann's Fauft hatte ber Bergog ibn geneckt : warum er ben von Goethe nicht aufführen laffe, er fürchte boch wohl ben feinigen baburch verbunkelt zu feben? Rlinge= mann erwiederte, bag er fein Gebicht nicht im Entfernte= ften bem Goethe'fden vergleiche, bag biefes aber nicht für bie Buhne getacht, alfo nicht wohl aufzuführen fei. Der Bergog ermudete nicht, verficherte ibm beim Rachften: er habe fich bas Ctuck barauf angefeben, es fei gang gut aufzuführen, fei in Scenen abgetheilt und bie Berfonen fprachen mit einander wie in allen andern Studen. Rlingemann endlich, ber unaufhörlichen Redereien überdruffig, bie bald von ben Umgebungen bes Bergogs getheilt wurden, richtete bas Bedicht fur Die Darftellung ein, wie es eben ging und führte es am 18. Jan. 1829 auf.

Begreiflich ift es, daß Alingemann unter folchen Verhältniffen der Führung des Institutes, das er gesichaffen und mit Liebe und Eifer gepflegt, ebenso mude wurde, als der junge Herzog wünschte, sich des lästigen ernsten Directors zu entledigen. Seine Versehung zum Collegium Carolinum als Prosessor war verfügt, als die politischen Bewegungen den Regierungswechsel herbeissuhrten. Herzog Wilhelm erhielt Alingemann beim Theater und ernannte ihn zum Generaldirector, in welscher Stellung er 1831 starb.

Das Theater in Sannover erhielt 1816 ben Titel eines Königlichen, verschiebene Unterstützungen vom Hose, bagegen aber auch ein Theater-Comité, aus mehreren Hose chargen zusammengesett. Da indessen ber Principal ber Gesellschaft Pichler öfonomischer Director blieb, Franz von Holbein — ber sich mit Frau Renner nach seiner zweijährigen Gastspielreise hier fixirt hatte und bas Bach ber reiferen Gelben bekleibete — als Oberregisseur — eine Eigenschaft, welche jett erst auftam — bie fünstelerischen Ungelegenheiten lentte, so gingen sie gut.

Das Bersonal zählte einige treffliche Talente, wie bie ber Frau Renner und bes merkwürdigen Charafterisftifers Leo, beffen melancholische, unftate Gemuthsart Devrient bram. Berte. 8. Band.

leiber bie Runft um einen Meifter gebracht, ber auf einen Rreis, bem er bauernd angehört, hatte wirken fonnen\*).

1819 aber übernahm eine Actiengesellschaft Bichler's Inventarium. Solbein\*\*), Frau Renner und andre wichztige Talente verließen Hannover, das Theater versiel, bis Holbe in — der indeß aus der Reihe der Schaussieler getreten war — 1825 als Director zurückerusen und mit unbedingter Bollmacht in allen fünstlerischen Angelegenheiten bekleidet wurde. Nun wurden alle natürlichen Bortheile einer funstverständigen, sachkundigen Leitung, Ordnung und Bünktlichkeit, angemessen Ausstatung bei geringem Auswande, eine richtige Stellung und Verwendung der Talente zu übereinstimmenden Wirstungen dem hannöver'schen Theater zu Theil, das hier in seine fünstlerisch bedeutendste Beriode trat.

In bem Bersonale dieser Jahre war die merkwürdigste Erscheinung ber Charafterspieler Baulmann, ber bem Danziger, Königsberger und Petersburger Theater ansgehört hatte, seit 1822 wieder in Deutschland bei versichtedenen rheinischen, bann bem Kasseler Theater war und endlich in Sannover einige Stätigkeit gewann. Schauspieler mit jedem Gedanken und jeder Regung, vollsendete sich sein Leben auch mit einem jähen Tode auf der

<sup>\*)</sup> Er erichof fich julest auf Wieland's Grabe.

<sup>\*\*)</sup> Sie gingen nach Brag, wo holbein balb Director wurde, Frau Renner ftarb.

Buhne. Er wurde 1831 mahrend einer Brobe, in Folge eines heftigen Verdruffes, ben ihm feine Kunftgenoffen, mit benen er nie gut ftand, bereitet, vom Schlage gestroffen.

Baulmann gehörte ber Gattung von Runftlern an, wie fie bie neuere Beit erzeugt bat, Die fich in ihrem Gifer nur burch bie ftreng errungenen und peinlich berechneten Studien genugen fonnen. Die mufterhaftefte Bewiffenhaftigfeit, ber unermubliche Fleiß und bie Begeifterung für bie Runft, welche allein folche Aufopferung bervorbringen fonnen, bleiben bes größten Lobes werth. während es immerbin bedauert werben muß, bag bie Darftellung felbft, unter ber Laft ihrer Borftubien, an freier und unmittelbarer Lebendigfeit allzuviel verliert. Paulmann ruhmte fich: an ber Rolle bes Lear acht volle Sabre ftubirt zu haben, bevor er fie gespielt u. f. w. historische Rollen mandte er bas ausgebehntefte Quellen= ftubium, mobei bann bie Sucht begreiflich murbe : Buge von individuellen Geltsamfeiten, die er aufgefunden, in feinem Spiele anzubringen. Go nahm er g. B. feinen Unftand, in ber Rolle Rarl's XII. (in Benber) Die robe Manier biefes Selben nachzuahmen und bem turfischen Gefandten, bevor er ibm, wie vorgeschrieben, verächtlich ben Ruden wandte, die Bunge weit berauszureden.

Diese Richtung auf ein arbeitevolles Ringen in Bewältigung bes funftlerischen Stoffes, diese peinvolle Emfigfeit im Busammentragen ber oft übelverstandenen Raturstudien, die Lemm und Paulmann auszeichneten, becken die ganze Verwandlung auf, welche in dieser Beriode mit der fünstlerischen Schöpfung (vielleicht in allen Künsten) vorging, indem die Intuition von der Berstandesresterion, als vorwiegendem Factor, abgelöst wurde. In keinem Künstler dieser Periode äußerte diese Richtung sich aber so fruchtbringend, brachte so erstaunliche Wirfungen hervor, als in Karl Sendelmann, der deshalb, der ganzen bisherigen Kunstentwicklung gegenüber, als die merkwürdigste Versönlichkeit hervortritt.

Sein Talent machte fich zuerft in feiner Bebeutung von 1822 bis 1828 am Raffeler Softheater geltenb.

Seybelmann war ber Sohn eines Materialhanblers und Kaffcewirthes in Glat; 1793 geboren. Schon fruhzeitig hatte er seinem ausgesprochenen Sange für die Bühne bei Gesellschaftskomödien, wie auf dem Liebhabertheater der Officiere, die ihn an seines Baters Billard kennen lernten, genug gethan. Im Jahre 1810 hatte er die militärische Laufbahn bei der preußischen Artillerie eingeschlagen, aber im Ueberdrusse an derselben im nächten Jahre schon seinen Abschied gefordert, und war, da ihm dieser verweigert worden, mit Sulfe salscher Passe und geschickt nachgeahnter Unterschrift seines Majors, desertirt. Anfangs hatte er die unpatriotische Absicht, nach Frankreich zu gehen, wurde aber genöthigt, sich nach der österreichischen Grenze zu wenden, wo er in Troppau bei einem, ihm von Glat her bekannten Schauspieler

Schmidt sich aufhielt und nahe daran war, hier schon Schauspieler zu werden. Bu seiner Pflicht zuruckgefehrt, war er während ber Feldzüge, seiner überaus schönen Sandschrift wegen, ausschließlich im Bureau beschäftigt worden\*), hatte 1815 seinen Abschied genommen, im Sommer bieses Jahres burch Holtei Gelegenheit gefunben, auf bem Schlostheater bes Grafen Berberstein in Grafenort sein Talent zu üben, und war bemzufolge im Berbste bei bem Breslauer Stadttheater mit einem Boschengehalte von zehn Thalern angestellt worden.

Da er als Ersatmann für ben nach Wien abgegangenen jungen Schauspieler Kettel eintrat, so mußte er
vornehmlich Liebhaberrollen spielen, in benen seine unvortheilhaste Begabung ihm sehr nachtheilig wurde. Seine
Gestalt war von mittler Größe, regelmäßig, bis auf etwas eingebogene Beine, seine Gesichtszüge hatten nichts
Auffallendes, aber auch nichts Anziehendes, das Haar
war röthlich, der Blick des blauen Auges oft von großer
Energie, aber kalt und hinterhältig. Es mangelte seiner
ganzen Erscheinung natürliche Anmuth und Wohlgefälligseit. Am übelsten war er mit dem Wichtigsten, der
Sprache, daran. Seine dicke und lange Junge machte
die Rede unverständlich, unbehülssich und zischend, dazu

<sup>\*)</sup> Der active Dienst war ihm so fremt geblieben, baß, wie er fehr komisch erzählte, er bei einer Inspection nicht verftanden habe, eine Kanone abzuseuern.



war seine Stimme rauh und stumpf, von wenig Umfang, spröde, ohne Weichheit und Uebergange, glitt auch in leidenschaftlichem Ausdruck leicht zu gewissen pfeisenden Lauten aus, die an das Wuthstöhnen wilder Thiere erinnerte.

Bas war naturlicher, als bag eine Perfonlichkeit, bie fo entichieben gur Darftellung icharf marfirter ichroffer und furchtbarer Charaftere von ber Natur bestimmt mar, fich in Liebhaberrollen im allerungunftigften Lichte zeigen mußte; bag baber felbit Rarl Schall nur in einzelnen Berfuchen im Fache ber Dummlinge und Geden Spuren funftlerischen Berufes bei ibm fant, ber Director Prof. Rhobe bagegen ganglich baran verzweifelte und, fcon um feiner Sprachmangel willen, Gentelmann vom Berfolgen ber theatralischen Laufbahn abmabnte. aber hatte eine fo ftarte Reigung fur bas Theater, eine fo tiefe Ueberzeugung von feiner Fabigfeit und eine fo bartnactige Willenstraft, bag er im tiefften Schmerze feiner Lage bennoch nicht mankte, und als nach einer abermals mißlungenen Rolle ihm von mehreren Alter8= genoffen ber Rath wiederholt wurde: Die Bubne gu verlaffen, rief er, por Schmerz und Grimm in Thranen ausbrechend und gabnefnirschend mit bem Buge ftampfend aus: ,, und Ihr follt feben, ich werte boch noch ein Schauspieler."

Er hat Bort gehalten; Diefer Moment aber giebt

gemiffermaßen ben Schluffel zu Senbelmann's gangem Entwicklungsgange.

Seine nachfte Arbeit war gegen bie Dangel feiner Sprache gerichtet. Er ubte, flache Steine auf ber Bunge, "mit unfäglicher Mube, in beißem Trop", wie er feinem Sohne fpater ergablte \*). "Bas Demofthenes (ein Menich -!) gefonnt batte, mußte ich auch fonnen!" So gelang es ihm wenigftens, Deutlichfeit zu gewinnen. Inbeffen erfannte er zu mohl, bag feine Breslauer Stellung ibm feine freie Entwicklung verschaffen fonnte, wie fein Chraeig es forberte, er nabm baber im Marg 1819 eine Unftellung am Theater ju Grat in Stepermart an, welche ihm fein alter Gonner Graf Berberftein bei ben bortigen birigirenben Cavalieren, bem Grafen Thurn und bem Baron Born, ausgewirft batte. Sier fant er freieren Raum, feine Rrafte zu regen. Die funftlerische Gin= nicht, Die ibu bor ben meiften feiner Runftgenoffen auszeichnete, feine fruh entwickelte Geschicklichkeit bie Den= fchen zu behandeln und fur feine Brede zu nuben, verichaffte ibm schnell bas Vertrauen ber birigirenten Cavaliere und bamit bas Umt ber Schaufpielregie. Gein lei= benichaftlicher Chraeig, ber brennente Trieb, fich auszuzeichnen und Undere zu überragen, liegen ibn bies Ber= trauen burch einen fo ungeftumen Gifer, einen fo ange=



<sup>\*)</sup> Sendelmann's Leben und Wirfen von Roticher. Berlin 1845.

strengten Fleiß rechtfertigen, daß seine Gesundheit das durch ben ersten Stoß erhielt. Er übte sich hier vielfach in komischen Rollen, in denen er den Mangel der natürlichen komischen Kraft durch charafteristische Naturnachsahmung zu ersetzen strebte. Nach Verlauf seines ersten Contraktjahres fallirten die Cavaliere, die Direction gerieth in die Hande eines Viafers und eines Drechslermeisters, worauf denn Seydelmann seinen Stab auf gut Gluck weiter setze.

In Wien gelangte er nur bagu, bem Grafen Balfp und feinen Regiffeuren den jungen Chemann in Rogebue's "Sauslichen 3wift" im Bimmer vorzuspielen, in Bregburg, einige Gaftrollen zu geben, immer noch im Bache ber Liebhaber und jungen Belben : Graf von Buraund u. f. w. Seine geschmolzene Reisekaffe nothigte ibn barauf, in Olmus eine Unftellung anzunehmen, welche ibn bie fittliche und funftlerische Erniedrigung bei fleinen Comodiantentruppen fo grundlich fennen lehrte, bag er fcon nach wenigen Monaten verzweiflungevoll Frang von Solbein, ber bamale bem ftanbifden Theater in Brag vorftand, um Errettung anrief. Gie wurde ibm im August 1820, und bamit feiner gangen Laufbabn bie entscheibende Wendung. Solbein erfannte bie Gigenthumlichfeit von Sentelmann's Talent, lebrte fie ibn felbst erfennen, leitete bie Erweiterung feines Rollenfreises im Charafterfache in jo fruchtbringenter Beife, baß es Sepbelmann's, felbit burch Rrantheit nicht zu labmenden Anftrengungen gelang, fich binnen faum zwei Jahren schon für die Uebernahme der erften Facher zu befähigen, eine Stellung, welche der durch Prag reisende Director des Kaffeler Hoftheaters ihm antrug.

Holbein, ber sich seiner wahrhaft väterlich angenommen, unaufgefordert seinen Gehalt zweimal erhöht hatte, trieb ihn selbst, jenen Ruf anzunehmen, weil er ihm eine lebenslängliche Versorgung verhieß, die des Kunftlers gestörte Gesundheit bringend wünschwerth machte.

In Kassel batte sich bas Theater nach ber französtsichen Zwischenherrschaft 1814 wieder organistet, vorläusig jedoch nur als eine Privatunternehmung des Kapellmeisters Guhr, 1815 des Regisseurs Feige. Erst 1819 war es auf fursurstliche Rechnung, unter Intendantur des Geheimraths von Apell, übernommen, beim Regiesrungswechsel 1821 unter General-Intendanz des ObersPolizeidirectors Manger neu und glänzender organistet, Ludwig Spohr als Dirigent der Oper gewonnen worden, während verständiger Weise die eigentliche Disrection dem Regisseur Feige überlassen blieb.

Dieser führte bas Institut — allerdings ohne fünstelerischen Geist, sondern je langer je mehr mit starrem Beamtenformalismus, bennoch mit Geschidtlichkeit, Sachetenntniß und Sparsamkeit, erhielt die Theaterpraxis in pedantischer Ordnung und wußte ausgezeichnete Talente — zum Theil die ersten ihres Faches in Deutschland —

zu gewinnen\*) — zu Anfang biefer Periode: Leo, Raroline Lindner, Ferbinand Löwe und Rhode,
späterhin Gagmann, Gerber, Baulmann, Ludwig Löwe, bann Sehbelmann. Bis 1831, wo bie
politische Bewegung bas Theater erschütterte, stand basselbe baher in großer Achtung.

Sier nun erlangte Sebbelmann's Runft ihre ausgefprochene Eigenthumlichfeit. Sie ging aus feiner
individuellen Begabung und, genauer als bei irgend
einem andern Kunftler, aus ben Eigenheiten feines Charafters, aus feinem ftarfen und erbitterten Ringen
mit bem Strome ber Theaterwelt hervor.

Mitglied eines Hoftheaters geworden, hatte er nunmehr die Staffel der verschiedenen deutschen Kunstanstalten durchlausen und ihr Zustand hatte ihm herzliche Bersachtung eingestößt. Daß dem Schauspieler Richts als der Egoismus übrig gelassen sei, daß in diesem Wirrsal, dieser Zerstörung des gemeinsamen großen Interesses, jeder nur für sich zu sorgen habe, dies hatte seinem selbstssüchtigen Ehrgeiz nur allzu schnell eingeleuchtet. Dazu fühlte er sich in seiner persönlichen Stellung von rückssichtsloser Starrheit seindselig berührt, die geistige Debe und durre Kälte des Lebens in Kassel, seine besorgniß-

<sup>\*)</sup> Er felbit fpielte tomifde Rollen, Dummlinge u. f. w., feine Frau tragifde Liebhaberinnen, bann helbinnen und Mutter.

erweckende Rranklichkeit\*), alles bas icheuchte ihn nur immer mehr in fich felbst zurud, nahrte seinen Sang, sich zu ifoliren, gab ihm die Berechtigung, ober boch ben Schein babon: allein auf sich zu steben, für sich allein zu wirken und zu gelten.

Wenn die Ausübung der Schauspielkunst sonst darauf ausgeht — oder boch darauf ausgehen sollte — alle einzelnen Rollen aus dem Verständniß mit den Mitspielern zu gestalten und das Studium so früh als möglich an der Totalwirfung zu prüsen, wenn deshalb die Pariser Theaterpraxis — in ächt schauspielerischem Geiste — das Studium der Rollen sogleich mit Ensembleproben, die Rollen in der Hand, beginnt, damit kein Einzelner sich vom Totalverständniß entsernen könne; wenn Künstler, wie Ludwig Devrient, das Bedürsniß hatten, in unauszgesetzer Mittheilung mit Andern ihre Rollen zu studiren — so zog Seydelmann dagegen sich in grüblerische Einzsamseit zurück. Ja, er gestand, daß seine Rollen ihm nur so lange lieb seien, als er sie so in Einsamseit gestalte; der Contact mit seinen Mitspielern auf der ersten

<sup>\*)</sup> Die frühe Anwendung ftarfer geistiger Getränke während der Theatervorstellungen hatte großen Antheil daran und solchen bis zu seiner Todeskrankheit behalten. Es war nicht der gewöhnliche hang zum Trunke, der ihn dazu verleitete — denn er trank zu keiner andern Zeit —, fondern nur das ehrgeizige Berlangen, all seine Nerven für seine Production auß höchste anzuregen.



Brobe — ber für andere Schauspieler fo erweckend und belebend wirkt — sei ihm schon Berletzung und Berstrung seines Kunftwerkes.

Wenn andere Meifter barnach getrachtet batten, ibr eignes Gelbit an Die Charaftere, welche fie barftellten, ganglich aufzugeben, fo wußte Senbelmann feine Rollen fich formlich zum fubjectiven Gigenthum zu machen, um Die gange Energie feiner Berfonlichfeit barin zur Geltung bringen zu fonnen. Er begann bies Berfahren ichon mit einem mechanischen Mittel, er fcrieb fich alle seine Rollen - auch bie fleinfte - mit feiner ichonen Sandfchrift auf bas Sauberfte ab. Er fonnte frembe Sand= fchrift nicht memoriren, fcon hierbei mußte er fich felbst wiederfinden und befigen. Das Memoriren wurde ibm febr fauer, er producirte überhaupt mubfam - wie benn Richts im Leben ihm leicht geworben ift -, barum bielt er auch alle Erfindungen feiner Studien angftlich feft und bebeckte mit ben Rotigen von ben Details seines Spieles bie Ranber feiner Rollen.

Dies scheint bem Berfahren Lemm's ganz ahnlich und war boch sehr verschieden davon. Lemm trachtete in seinen schriftlichen Auseinandersetzungen sich über die organische Entwicklung seines Spieles, über bessen Treue gegen die Natur und ben Dichter, gewissenhafte Rechenschaft abzulegen, er wollte bei der Darstellung sich vom Augenblicke keinen Effect eingeben lassen, der nicht aus der Natur und Nothwendigkeit der Sache nachweislich her-

vorging; biefem Princip ber alten Schule ftant basjenige Sebbelmann's fcnurftracte entgegen. Seine ausgesprochene Abficht war: "jebe Rolle gur größtmöglichen Birtfamteit gu bringen." Darum trug er bei feinen Studien wirtfame Momente wie Baffen in bas Arfenal feiner Rollen gusammen, Baffen, mit benen er negen wollte, bie er mit erfinderifdem Scharffinn auf ber confequent geschloffenen Schlachtlinie feiner Darftellung vertheilte und, mit fluger Berechnung ber Starfe und ber Schwächen bes Bublifums, gegen baffelbe wandte, um es fich zu unterwerfen. Wenn er in ber Schöpfung feiner Rollen an ber Intention ber Dichter vorbei ging und in ber, auf Uebereinstimmung berechneten Bewegung ber Gefammtbarftellung eine eigenwillige Rometenbahn verfolgte, fo burfte ibn bae nicht fummern.

Seine Rolle zur größtmöglichen Wirksamkeit, seine Persönlichkeit, bie Ueberlegenheit seines Geistes zur Anserkennung zu bringen, seine Kunstgenossen um jeden Preis zu überragen, das Gebiet des Lebens, das er bestreten hatte, sich zu unterwersen, dahin drängte jeder Tropfen seines Blutes, spannte sich jede Faser seines Organismus. "Das Theater ist ein Schlachtseld" sagte er in einem seiner Briefe, "auf dem man siegen oder sterben muß. Wer meinem Ersolge darauf im Wege steht, ist mein Feind, der zu Boden muß." Sein persönlicher Sieg also war ihm Kunstzweck. Er hat schon in dieser Periode sehr schon und treffend über die Nothwendigkeit

ber Treue gegen ben Dichter geschrieben, aber nur gesichrieben, geubt hat er fie nur ba, wo sie ihm perfönliche Bortheile, und die Mittel bot: seine Rolle zur größtsmöglichen Wirtsamkeit zu bringen \*).

Sein Rollenfach wies ihn auf bas Studium ber wirklichen menschlichen Ratur und ihrer charafteriftischen Eigenheiten, er fpurte ihnen nach mit unablaffiger Gorgfalt und Spannung; aber Die Befcheibenbeit ber Ratur, Die Chakespeare vor Allem bem Schauspieler empfiehlt, war es nicht, Die ihn babei leitete. Fur feinen 3wect brauchte er Buge, Die bem überfattigten und abgeftumpf= ten Bublifum noch eine Sensation machen fonnten. Das Frappante, Bifante, Ueberraschende, bas noch nicht Dagemefene mar es, worauf er ausgeben mußte. er bilbete biefe frappanten Gestalten mit fo reichen und übereinstimmenten Details, mit fo überzeugenter Folgerichtigfeit aus, bag ihre unleugbare Individualität in Die Wir erfennen in feiner Richtung bie Augen fprang. bes entschiedenften Realismus, im Gegenfate zu bem Rudftand bes Ibealismus biefer Periobe. Much ber Bortrag, nicht nur Die Conception feiner Runft, war bem verberbten Beitgeschmache angevaßt. Er lieferte Bortraits. aber mit breiten, berben, fermwirkenben Binfelftrichen, fein Spiel war ausgeführt wie Miniaturbilber, aber mit grellen blenbenben Farben.

<sup>\*) 3.</sup> B. wie in Bezug auf bie Rolle bes alten Dallner, f. Roticher: Seybelmann's Leben. S. 256.

Seydelmann war kein Idealift, ber fein Leben an eine begeisterte Ueberzeugung gesetht hatte, auf die Gesfahr, daran zu scheitern und sich bedauern oder verlachen zu lassen, — er war ein Genie der Realität, er nahm die Theaterwelt, wie er sie vorfand; und wie er sie auch schalt und verachtete, er benutzte sie doch geschickt für seinen Zweck. Er wußte, daß, wer die Welt beherrschen will, sie nicht muß bessern wollen.

Die Verkehrtheit der Theaterorganisation, die Auflösung des fünstlerischen Ensembles, die übergroßen Schauspielhäuser, der ebenso erschlaffte als überreizte Zustand des Bublifums, der Verfall der dramatischen Dichtfunft, der Einsluß der Journalistif, alles das mußte entsprechende Elemente in seinem Versahren sinden, und bewußter und wirksamer, als das bei andern Schaupielern der Fall war.

So waren nicht zehn Jahre vergangen, und er hatte ben Zweistern an seiner Kähigkeit schon bewiesen: daß er boch ein Schauspieler geworden war, einer, ben man schon in ganz Deutschland einen ber interessantesten und merkwürdigsten Künstler nannte und ber es für die Kunstgeschichte immer bleiben wird, weil mit ihm die Schauspielkunft die entschiedene realistische Richtung mit Bewußtsein einschlägt.

Septelmann fuhlte jest bie Nothwendigfeit eines weiteren Wirkungsfreises um fo bringender, je vershafter ihm bas Leben in Kaffel wurde. Er hatte

wiederholentlich, aber vergeblich um feinen Abschied angehalten, war inzwischen in Volge feines Gaftspiels in hamburg 1826 auf ein Engagement am bortisgen Theater eingegangen, hielt es aber schließlich für seine Gesundheit, wie für seine fünstlerische Stellung vortheilhafter, einen Ruf an bas hoftheater zu Darmstadt anzunehmen, zu bem seine vierte Kurreise nach Ems im Jahre 1828 Bersanlassung gab und um bessentwillen er seine Berpflichtunsgen gegen Kassel und hamburg brach.

In Darmftadt batte bie Vorliebe bes Grofberjoge fur bie Oper bas Schauspiel in burchaus untergeordnetem Buftande erhalten. Frang Gruner (v. Afate), welcher ber Goethe'fchen Schule nicht lange treu geblieben\*), fondern fich in ben Belbenrollen ber Speftafelftude bei ben Theatern bes Raiferreiches gefallen, zugleich aber am Theater an ber Wiebn fein bervorragendes Talent für Scenerie und theatralifche Urrangemente ausgebildet batte, fchien, 1816 bier ale Regiffeur bes Schaufpiele angeftellt, bemfelben aufhelfen zu fonnen. Da aber ber Großbergog, eifersuchtig auf Die beginnente Bebung bes Schaufpiels, Gruner febr bald jum Sceneriebirector ber Oper ernannte, fo begriff biefer vollständig, mas er follte und verlieh nicht nur ber Oper burch feine erfindungereiche und geschmactvolle Scenirung ten bochften Glang, fon= bern hielt auch bas Schauspiel in ber geringfügigen

<sup>\*)</sup> III. Band G. 367.

Stellung nieber, in welcher ber Großherzog es zu sehen wunschte; benn obschon berselbe für Anstellung von Schauspielertalenten, wie Grua, Borth u. A., auch für Ausstattung ber Stucke feine Gelbmittel versagte, um bamit seine Unparteilichkeit an ben Tag zu legen, so lähmte er burch andere Mittel alles Leben bes Schauspiels\*).

Diefer Buftand ichien eine totale Veranderung gu er= fahren, als ber Großbergog ber jungen fconen Schauspielerin Deche bei ihrem Gaftspiele befonderes Boblgefallen zuwandte und ihr eine glanzende Unftellung gab. Sie glaubte, bei ihrem Busammentreffen mit Senbelmann in Ems, in biefem ben fraftigften Schöpfer einer neuen Schauspielperiode zu finden, Sentelmann theilte bie fanguinischen Soffnungen ber Runftgenoffin und nahm bie Berufung, Die fie vermittelte, an. Gehr balb fab er fich enttäufcht. Die Gifersucht, mit welcher ber Großherzog bie Erfolge ber Oper bewachte, veranlagte ihn nach ben erften Erfolgen, welche bas Schausviel unter Sepbelmann's Unregung errang, ber Schauspielerin Beche gu empfehlen : jur Schonung ihrer Gefundheit eine Beit lang nicht zu fpielen. Das Repertoir war gelahmt, und nach einigen Bersuchen Sebbelmann's, feiner Thatigfeit ein Feld zu bereiten, mußte er bas vergebliche Muben auf-

<sup>\*)</sup> Unter Anderm pflegte er die Stude, welche bem Bublifum zu fehr gefallen hatten, nach der Borftellung im Austheilungsbuche mit einem großen Kreuze zu bezeichnen, unter welchem fie bann für alle Zeit ftillschweigend begraben waren.

geben und sich nach einem anderen Wirfungsfreise umsehen. In Stutthart wurde bieser ihm, nach einem Gastspiel im Fruhjahr 1829, geboten und ber Großherzog war so froh ben Mann los zu werden, ber dem Publifum tas Schauspiel interessant machte, daß er ihm
bereitwillig die Entlassung und noch Reisegelb bazu gab.

Diefem wunderlichen Buftande bes Darmftädter Softheaters machte ber Tob bes Großherzogs 1830 ein Ente, zugleich aber auch feinem hervorragenden Glanze.

Um Stuttgarter Hoftheater war 1814 ber eiferige Intendant herr v. Wächter entlassen worden. Drei Excellenzen bilbeten fortan die Königliche hoftheater= Ober=Intendang: ein Generallieutenant und Bice=Ober= stallmeister, ein Minister und Staatssecretar und ein Minister und General-Director ber Finangen. Diesen war, für die artistische Leitung, ein Dichter, ber Geh. Legationsrath v. Mathisson, beigegeben worden. Der gute alte Mann hielt aber nicht länger als drei Monate dabei aus. Was bem Dichter zu schwer geworden, über= trug man nun einem Kannmerherrn v. Wech mar, ber sich die Sache leicht zu machen wußte.

Im Jahre 1816 schien mit bem Regierungsantritt König Wilhelms bie Ibee eines Nationaltheaters von ben schwäbischen Stanben ergriffen zu werben. Sie anersfannten, bag bas Theater ber hauptstabt eine Landessjache sei und übernahmen es auf Staatskosten. In ber Natur ber Sache hatte es nun gelegen, bag ber Staat,

ber bie Mittel bagu gab, auch bie Leitung übernommen hatte - wie bies bie Bofe bisher aus bemfelben Grunde gethan hatten -, bag bon Staatswegen eine fachverftan= bige Direction eingesett und beren principielle und mohlfeile Berwaltung überwacht worben ware. Bis zu biefer naturlichen Consequeng brang man nicht bor, sonbern überließ ten Sofchargen nach wie vor bas Inftitut, unter bem Titel eines Sof = und Rationaltbeaters. Unter ber Intendang bes Barons von Maucter erhielt Berr v. Bachter Die Direction wieber, beffen Begunftigung ber koftspieligen Oper benn nach Ablauf ber Jahre 1818 bis 1819 einen Bufchug von 115000 Fl. erforberte. Das war ben Stanten zu theuer; fie wollten jahrlich 7 bis 8000 Fl. ersparen und, obne ben Bersuch zu machen, ob eine fachverftanbige Leitung bas nicht vermocht batte, überließen fie, um fich aus bem Santel zu gieben, bas Theater wieder gang bem Sofe auf feine Gefahr, inbem fie bie Civillifte um 50,000 &l. erhöhten. Das Ratio= naltheater war fomit von ben Nationalvertretern aufge= geben, es erhielt ben Titel Softheater wieber, Berr von Bachter trat von ber Direction gurud, Die von 1820 an ber Intendant Sofrath von Lebr neun Jahre lang Diefer ließ fich mit ber alten, am wurttembergifchen Sofe beimischen Borliebe, vornehmlich Die Bflege bes Ballets angelegen fein, bas ber be= rühmte Balletmeifter Taglioni organifirte und ibm burch seine unvergleichliche Tochter Marie einen poetischen Glanz verlieh. Das Schauspiel schleppte fort und fort ein untergeordnetes Leben hin, Eflair, der ihm noch Anssehen gegeben hatte, verließ 1820 Stuttgart, um nach München zu gehen, gerade als mit dem Eintritt Maurer's und seiner Frau frische jugendliche Kräfte gewonnen waren, die nun auch den allgemeinen Kunstzustand wenig verändern kounten. Bon großer Wichtigkeit war es daber, daß Seh delmann im Gerbst 1829 in die Kunstzgenossenschaft trat, bald auch einen vielversprechenden Anstheil an der Regie erhielt, daß die Damen Stuben zauch und Beche den weiblichen Fächern gewonnen wurden. So erhob das Schauspiel sich endlich zu einer wenngleich kurzen — Periode der Bedeutung, die es in Stuttgart noch nicht gehabt hatte.

Mit der Reihe der hier betrachteten Hoftheater ift der Einfluß der Sofe auf die Schauspielkunft bis zum Jahre 1830 abzuschließen und läßt sich in seinen Wirfungen deutlich genug übersehen. Was von den kleineren Bösen geschah, beschränkte sich auf Unterstützung von zeitweilig erscheinenden Brinzipalschaften und kann für die eigentliche Kunstentwicklung nicht in Betracht kommen.

## III.

Die Verhaltniffe der ftadtischen und Privatunternehmungen.

Man wurde in der hier betrachteten Epoche nicht mude, Tied's Behauptung nachzusprechen: die Kunst musse und werde sich an denjenigen Theatern wieder innerlich frästig aufrichten, welche, frei von den Vortheilen und Nachtheilen des Hoseinflusses, nur von der Gesetzgebung des Publikums abhängig, zu unablässigem Eifer das Beste zu leisten, angespornt wurden; von der Kreuzerbude aus werde wieder neues Leben und frisches Blut in die Kunst kommen. Diesen Behauptungen und Prophezeihungen wollte der thatsächliche Justand der Dinge auch nicht im Nindesten entsprechen.

Unabhängig von dem Einflusse der reichbemittelten und darum tonangebenden Softheater war schon gar feins, faum das fleinste Brivatunternehmen mehr. Die Opulenz der Ausstatung übte einen Zwang der Rach= ahmung, Die reichlichen, oft hoben Gehalte ber Softheater machten alle Talente theuer, bas Bublifum, - von bem. jener prophetischen Behauptung gufolge, Die funftlerische Belebung ausgeben follte - wurde mit jedem Tage gie= riger nach fostbaren Schauftuden und Opernreit, worauf nun alle Mittel gewandt werben mußten. Die Finang= verlegenheit erzeugte ein planloses Umbertappen nach ge= winnbringenden Magregeln, und brachte in die Runft Die wildeste Berfahrenheit und Effeftjagt. Die städtischen Behörden fannten nirgends einen andern als ben induftriellen Gefichtepunft, bie bobere Rulturbedeutung lag ihnen noch ferner als ben Beborben ber Softheater, mas fonnte ba von Brivatbirectoren verlangt werben? So feben wir in allen chemals theatralisch bedeutenden Stad= ten bie Schauspielfunft, nach ihren letten befferen Regungen, ber Gelbherrichaft ber Maffen, alfo bem Ungeschmad und ber Berberbnif verfallen.

Unter ben Wiener Privatunternehmungen blieb bas The ater an der Wiedn freilich nur seiner ursprüngslichen Richtung getreu, indem es nach Beendigung der Epoche, in welcher unter Graf Palfy die Verbindung mit dem Burg = und Kärthnerthortheater es ben edleren Gatungen genähert hatte — von 1817 ab —, die Schauspielfunst nur als den Kitt behandelte, welcher die Deforations = und Maschinenstücke, die Reiterkünste und die Leisstungen des bewunderten Horschelt'schen Kinderbalslets zusammenhielt. Von dieser, der Schaulust eigens

gewidmeten Bubne - Die in einer fo volfreichen Statt, ale Wien, ihre volle Berechtigung bat - burfte fur bie Entwidlung ber Runft Richts geforbert werben. Raturlich war es, bag bie bervorragenten Talente, wie ber Intri= guant Ruftner, Demmer, ber gesette Liebhaber fpielte, und ber Belbenspieler Rott - welcher von 1821 an feche Jahre bier in großem Unseben ftant -. fich an einen ebenso ftarten als raffinirten Reig ber Effecte gewöhnen mußten, ben bas Bublifum nun einmal bei tiefer Bubne fuchte. In ber Boffe erhielt ber alte Safenbut noch einige Jahre feine Bopularität, bann gogen Rorntheuer und Spiteber an, Die beiben langen Bestalten, mit ber abnlichen trodnen Romif von fo intenfiver Rraft , inbeffen Scholg zu allgemeiner Beliebtbeit beranwuche, um bie alte echt locale Wiener Komif zu erhalten. 2018 1829 bie Abminiftratoren bes gräfl. Balfp'fchen Bermogens bas Theater schliegen mußten, erfchien ber penfionirte Munchner Romifer Rarl mit einer Befellichaft, gaftirte mit berfelben erfolgreich und pachtete alebann bas Theater. Wie er ichon in Munchen ge= zeigt \*), befag er alle Sabigfeiten, um bie alte Richtung biefer Bubne auf's Bortheilhaftefte auszubringen. Spectafelftude, Staberliaben, neue fcenische Effette, unter benen bas von ihm eingeführte lebendige Theater, mit Springbrunnen und Rastaten zc., brachten bem Unter-

<sup>\*) ©. 55.</sup> 

nehmer, was er allein suchte: Gewinn, wie noch nie ein beutscher Schauspielbirector ibn in bem Maage zu erlangen verftanb. Er gab g. B. bie Rauber; aber in ber Gartenscene Amaliens mit Rarl vernahm man fein Wort von ben Darftellern bor bem Raufchen eines großen Springbrunnens, beffen Beschauung indeffen bas Bublitum über hundert Mal berbeigog. Das Gefecht ber Räuber mit ben Solbaten, in welchem Roller fällt, wurde nach einem formlich ftrategischen Blane bargestellt; Rarl Moor mit mehreren feiner Freunde erfcbien babei zu Pferbe. Co verftand Rarl mit wenigen ausgezeichneten Talenten burch bie volltommenfte Regiegeschicklichkeit ein wirksames Ensemble berguftellen und feine fruchtbare Erfindunge= fraft wußte immer neue Reigmittel fur bas Bublifum gu Wie fehr muß es bebauert werben, bag eines ber geschickteften Directionstalente jo, vom Beitstrome erfaßt, feine andern als induftrielle Bwecke verfolgte und fo in ber Geschichte ber Runftentwicklung nur als Doment ber Auflösung und Berberbnig gablt.

Das Josephstädter Theater, bas an ber Grenzenlosigkeit seiner Concession eine unheilbare Krankheit hegte, bas mit seinen Bersuchen in allen Gattungen,
gegenüber ben andern Wiener Theatern, deren jedes seine
bestimmte Gattung mit ganzer Krast ausbildete, immer
zu furz fommen mußte\*), hatte von 1822 an, unter

<sup>\*)</sup> Wie das Königstädter Theater in Berlin.

١

Rarl Gensler's geschiefter Direction, eine Beriode großer Beliebtheit, Die aber mit feinem Leben abstarb. Auch hier wurde fur Die Schauspielfunft nichts Erwähnenswerthes gewirft.

Anders verhielt es sich am Leopoldstädter Theater, das freilich in dieser Beriode seinen Untergang und leider damit auch den Untergang der ächten alten Wiener Volkssomit erleben sollte; dafür aber auch noch einmal in voller Frische und in sprudelndem Reichthum sich hervorthat. Der Volkshumor konnte nicht mannigsaltiger und zugleich harmonischer vertreten sein, als durch die Veteranen Sartori und Inas Chuefter, denen sich die jüngeren: Raimund 1817, Kornstheuer 1821 anschlossen. Die weiblichen anmuthig drolligen Rollen wurden von den liebenswürdig heiteren Damen: Raimund, Enöckel und Krones, die äleteren charakteristischen von Frau Huber gespielt.

Rorntheuer befaß eine poffenhafte Individualität, die ben bisher beliebten Bolkskomikern wenig ähnlich war, er brachte in feiner Berfönlichkeit gleichsam eine neue Maste in die Lokalpoffe. Castelli fagt von ihm: "Un seinem Körper war Alles lang, Gesicht, Rase, Arme, hande, Füße, und er verstand Alles, besonders Gesicht und Sande, noch länger zu machen, als sie waren. Sein Bortrag war langsam, schleppend, faul, seine Bewegungen phlegmatisch, er war die kurzweilige Langweiligkeit.

1

Bornirte Alte, Bantoffelbelben, Karifaturen von Burbe und Grandezza und bergleichen waren baber feine Forcen. Er improvifirte mit vielem Glud und war an Laggi's reich, an ienen seit 200 Jahren in ber beutschen Boffe beimisch geworbenen, gar nicht zur Sandlung gehörigen Spagen. Rorntheuer ftant g. B. in einer Gde ber Bubne, bielt fich ploglich, wie von hinten felbst bie Alugen zu und schien sich alle Mube zu geben zu errathen, wer ihm bas thue. Er foppte fich auch, indem er fich mit ber rechten Sand auf die linke Schulter tippte, und fich bann umfah, verwundert Riemand hinter fich zu feben. Währent einer gartlichen Liebesscene vertrieb er fich bie Beit, alle Rnopfe feines gangen Unguges, an Rock, Wefte und Beinfleibern zusammenzugablen und fonnte nicht bamit gu Stande fommen u. f. w. Bon ber Gigenheit feiner Improvifation moge ein Moment in ber Rolle bes Burgermeifters in ber falichen Brimabonna gum Beispiel bienen; an einem Abende, wo er, bei ploglicher Erfranfung bes Befigere ber Rolle, biefelbe rafch übernommen und völlig aus bem Stegreif fpielte. Da Sperling bem Burgermeifter melbete : bie berühmte Gangerin fame fcon. fagte er: "Rommt ichon? Rommt ichon? Bas thun? Was machen? Was anfangen? und - was bernach wieberum beginnen?" Als Sperling fagte: ,,3ch habe, um ihr Blumen gu ftreuen, alle Garten geplundert, aber ba bie Blumen nicht zureichten, habe ich auch Salat ftreuen laffen;" redte fich Rorntheuer bochft ernfthaft lang auf und erwiederte: "Recht Sperling, recht! Und laffen's von mir gwolf hartgesottene Gier auf ben Salat legen."

Wenn Korntbeuer aber nur eine neue Maste in Die Boffe brachte, fo brachte Raimund einen neuen Weift binein, sowohl feinen Darftellungen nach, ale burch feine Diefer merfwurtigfte unter ten bramatischen Gebichte. Biener Komifern mar ber Gobn eines armen Diener Sandwerfers, batte bie Buderbaderei erlernt, mar aber in feinem achtzehnten Sahre (1808) feinem Lehrherrn Davongelaufen, um feinem angeborenen Darftellungs= triebe bei fleinen Comodiantenbanden genug gu thun. Seine febr undeutliche, zugleich abgeftoffene und berwischte Aussprache, Die ibm auch bis an fein Ente eigen blieb, machte ibm fein theatralisches Fortfommen febr fcwer, um fo mehr, als er barauf beftant, Intriguants und Thrannen zu fpielen. 3m Jahre 1813 nach Wien gurudgekommen, murbe er in bas fomifche Sach gebrangt und gewann auf bem Jojephftabter Theater, ale Abam Rraterl in Gleich's ,, Muffanten am boben Marft", Die Gunft bes Bublifums. Bon 1817-1830 geborte er bem Leopoloftabter Theater; Die productivfte Beriode fei= nes Lebens, bie bedeutenbite tiefer Bubne.

Bei einem burch Richts ausgezeichneten Körper zeigte fein Geficht, feine Sprache und Geberbe bie ausgeprägetefte Individualität, die sich auch nie verläugnen ließ. Bei ber Heftigfeit seiner Geberbe, bem herumwerfen ber hande und bes Kopfes, bem Rollen ber großen, lebhaften

Augen, bei ber, mit vorgeschobenem Unterfieser herausgestoßenen Rebe, hatte man ihm einen fortwährenden Ingrimm zutrauen sollen, wenn nicht in Alledem sich zugleich ein tieses und weiches Gemuth fundgethan hatte. Sein phantastisch, fahriges Wesen, seine grimmige Manier wurde durch einen unverkennbaren Zug geheimer Wehnuth gemildert, es war, als ob er tiesen Schmerz
empfände über die menschliche Berkehrtheit und Lächerlichfeit, die er darstellte.

Diesen Charafter tragen auch alle seine Gebichte\*). Sein humoristisches Genie streift barin mit eigenthumlicher, aber immer acht bramatischer Combination an
tiessinnige Ideen, während oft die ernsthaft und erhaben
gemeinten Dinge läppisch und kindisch erscheinen, aber
burch den offenbar guten Glauben des Autors dabei eine
anziehende Naivetät bewahren. Er wußte den Darstellungen der gemeinsten Wirklichkeit eine versöhnende Gemuthswärme und Innigseit zu geben, seine Lächerlichkeiten
hatten etwas Bedauernswerthes, der Zuschauer wußte oft
nicht, ob er vor Lachen oder vor Rührung Thränen in
den Augen habe. Raimund war der tiefste Humorist der
beutschen Bolksposse.

<sup>\*)</sup> In ten fieben Sahren bis 1830, schrieb er: "Der Baros metermacher auf ber Zauberinfel"; "ber Diamant bes Geistersfönigs"; "ber Bauer als Millionar"; "Moifasur's Zaubersfluch"; "die geseffelte Phantasie"; "ber Alpenkönig und ber Menschenfeind"; "bie unheilbringende Zauberkrone".

Wenn ichon bei allen bichterischen Arbeiten von Schauspielern ber Schauspieler ben Dichter wesentlich interpretirt und ergangt, fo mußte bies bei Raimund vornehmlich ber Fall fein. Den eigenthumlichen Reig feiner Stude lernte man nur fennen, wenn er barin ipielte und bie gange Darftellung bis aufs Beringfte formlich eingeschult batte; eine Arbeit, Die er mit ber peinlichften Genauigfeit, mit bem eigenfinnigften Befteben auf jedes Wort und jeden Ausbruck nach feinem Ginne vornahm, und unverdroffen überall wiederholte, wo er auf feinen weiterbin ausgebehnten Baftipielreifen in fei= Studen fpielte. Es ift bies ein Umftant, ber mit bem Stiggenhaften und Sprungweisen in Raimunds ganger Individualität, bem Unschein bes Improvifirten in allen feinen Leiftungen, in Wiberfpruch zu fteben icheint. Seine geniale Erfindungefraft war aber mit bem emfiaften Fleife und fast pebantifcher Genauigkeit gepaart. Er memorirte auf bas Bemiffenhaftefte, barüber brachte ibn aber auch jeber Gebachtniffehler feiner Mitipieler, jebe Ausbulfe mit Berkommlichkeiten in mabre Bergweiflung. Er fonnte an ben bolgichnittmäßigen Conturen feines Dialoge nichte einbugen, nichte abantern laffen, weil ber gange Beift in biefen Conturen lag. Diefer Rai= mund'iche Beift aber trieb, ohne bie zeitgemäße Birtuofi= tat in ber fogenannten ichonen Sprache, aus bem Rerne bes bramatischen Lebens berbor eine bichterische Blutbe. bie eigenthumlich und ftart, wie feine andere bramatische

biefer Periode, der Zauberposse eine poetische Berechtigung gegeben und dieser acht beutschen Gattung hossentlich eine noch höhere Entwicklung vorbereitet hat. Denn die alte Berschmelzung des Ernsten mit dem Burlesten, der gegenwärtigen, ja lokalen Wirklichkeit mit dem Bundersbaren, hat Raimunds phantastische Individualität aufs Reue fünstlerisch natürlich gemacht, und gezeigt: wie gesichieft diese Verschmelzung der Symbolik sittlicher und poetischer Ideen zu dienen vermag.

Gleichermaßen hat Raimund ber Darstellungskunft der Boffe einen außerordentlichen Fortschritt angebahnt, ohne ihr Wesen zu verändern. Er hat die alte Handwurstgrimasse verbannt, in welche der Volkskomiser bei den Auswüchsen seiner Laune zu gerathen gewohnt war, und ihm bei den muthwilligen Sprüngen der Zauberposse — von der niederen Wirklichseit in das schrankenlose Gebiet der freien Laune — einen noch mehr phantastischen und doch anmuthigen und gemüthlichen Ausschwung gelehrt.

Das alte Kasperletheater in ber Leopoloftabt wurde burch Raimund auf eine poetische Sobe gehoben und blieb fich bennoch treu in seiner Bolfsthumlichkeit und in ber harmlosen Stimmung seines Bublifums, fo lange fie bemselben gegönnt war.

Roch florirte hier die unbefangene Luft am Lacherlichen, ihr eigenthumliches Broduct: die Wiener Dummheit war noch in vollem Schwange. Diese eigenthumliche Art von Spägen, dieser liebenswurdige llusinn, naiv und harmlos, bessen Lächerlichkeit fast unerklärlich ist, ber uns immer mit dem Reiz eines gehei=
men tieferen Sinnes täuscht und darum die wahre Poesie
des Possenhaften ausmacht. Der Wiener Komif hat es
zwar an eigentlichem Witz nie gesehlt, darin aber konnte
sie von der norddeutschen Ironie übertrossen werden; jene
sogenannten Dummheiten aber gingen ganz aus der wohligen, süddeutschen Lustigkeit hervor, welche bis 1830
die Wiener Lokalkomik charakterisite. Raimund hatte
ihr die Weihe der Innerlichseit gegeben, und so blübte
die ächte Volkskomik in allem Reichthum des deutschen
humors, innigen Gemüthes und dem Sange zum Bunberbaren der Erschöpfung ihrer Kraft entgegen.

Das ständische Theater zu Brag hatte mit Liesbich's Tode, ber bald nach Karl Maria von Weber's Abgang nach Dresden erfolgt war, seine vorleuchtende Bedeutung verloren. Die Unternehmung wurde für Rechnung der Wittwe Liebich's fortgeführt, von holbein übernahm die Direction 1820, und führte sie vier Jahre bis zu seiner Rücksehr nach hannover, ohne dem matten Zustande, der Mittelmäßigseit der allgemeinen Leistungen, aufzuhelsen. 1824 traten auf 10 Jahre drei Directoren ein: Der Kasser Stepaneck, der Basses kain zund der treffliche Schauspieler Polawsty, dessen Talent, Kenntniß und Weltmanier doch auch nicht im Stande waren, im deutschen Schauspiel ein achtunggebietendes Ensemble zu erhalten. Das vorherrschende Opernver-

langen bes Bublifums -, bas bie einflugreichen Cava= liere vertraten, welche Wiener Geschmad und Luxus bierber verpflanzt wünschten -, endlich bie Forberung : neben ben beutschen auch bobmische Borftellungen zu feben, geriplitterten Rrafte und Mittel. Das war bie Urfache, meshalb bie ausgezeichneten Talente Prag verließen. Baber und Bolaweth, ber Romifer Allram und Frau Brunetti blieben Prag getreu. Ludwig Lowe und Bilbelmi berliegen ce 1822. Der junge Gebbel= mann ebenfalls nach nur zweijabrigem Aufenthalt; Frau Renner, Solbeins treue Gefährtin, farb bier 1824 nach langem Siechthum. Reue Erwerbungen machte bas Theater in biefer Beriode an Biftor, als gesettem Liebhaber, feiner Todyter, im naiven und fen= timentalen Fache, an bem Lokalkomiker Feiftmantel und an Moris, ber von 1826-1833 bas Liebhaber= fach, besonders im Luftspiel, befleibete.

Brag hatte aufgehört, ein Stuppunkt für bie Entwicklung ber Schauspielkunft zu sein, bagegen nahm bas neue Stadttheater in Leipzig ben Unlauf, eine folche Stelle wieder zu gewinnen.

Die Errichtung besselben war 1816 von angesehenen Bürgern ber Stadt in Angriff genommen, ein Umbau bes Schauspielhauses nach Weinbrenners Angabe bewerkftelligt worden. Die eigentliche Triebseber zur Unternehmung war ber Dr. jur. Theodor Kuftner, Theilhaber eines angesehenen Sandlungshauses. Er

hatte bei gefellschaftlichem Comobiespielen in Leipzig, auch in ber bramatischen Literatur mehrsach bilettirt und ging schon seit 1812 mit bem Plane um, einem Theater in Leipzig vorzustehen. Jest hatte er ben Hofrathstitel vom Coburg'schen Hofe erworben und übernahm die Direction bes neuen Stadttheaters, bas am 26. August 1817 mit einer Rebe von Mahlmann und der Aufführung von Schillers, "Braut von Messina" eröffnet wurde.

Es war ber bornehmfte Bortheil biefer Unternehmung, bag Ruftner's Glud und Geschick ein Berfongl von ergiebigen und meiftens jungen, ftrebfamen Salenten versammelte und erhielt. Fur die Regie gewann er Wohl= brud bon Munchen, ber aus ber Samburger Schule und im burgerlichen Charafterfache febr geachtet war; bie beiden Schweftern Böhler, Chriftine als fentimentale und heroische Liebhaberin und Dorothea als Soubrette, beibe veralich man - bei ihrer Jugentfrische und Begabtheit - wohl mit ben Schwestern Ackermann. Frau Diebfe nahm 1820 bas Fach ber Unftande= und Mutterrollen ein, Berb. Lowe (bis 1819) und Stein (eigentlich von Treuenfeld) bas ber Liebhaber. Der Romifer Roch erlangte Beliebtheit, von Bablhas, ber zugleich Theaterfecretar und Theaterdichter war, verfuchte fich bier zuerft unter bem Ramen Reufeld im Fache ber Intriquante. Ibn erfette 1820, ale er nach Dreeben ging, Biethen=Liberati, ber auch, ale Wohlbrud zwei Jahre fpater ftarb, Die Regie übernahm. Beion= Devrient bram, Berfe. 8. Banb.

bers wichtige Mitglieder aber wurden: Genaft (ber Sohn bes alten Weimar'schen Regisseurs), ber außer bem Baritonsache ber Oper, auch Helden, heldenväter und Charafterrollen im Schauspiel spielte, und Emil Deprient, ber von 1823 an, nachdem er in Braunsschweig und Bremen in Oper und Schauspiel sich die erste Uebung verschafft hatte, hier in seinem eigenthumslichen Fache, bem ber ersten Liebhaber und jugendlichen Helden, sich sessfehe und seinen Ruf zu verbreiten begann. Unter den Talenten, welche nur furze Zeit dem Leipziger Stadttheater angehörten, sind Wurm, Berrmann und Morit hervorzuheben.

Wenn biese für bas neue Institut wohlgestimmte Kunstgenossenschaft sich auch nicht burch hervorragende Unternehmungen auszeichnete — wie beren überhaupt in dieser Periode nicht gewagt wurden —, so blieb sie boch im Repertoir hinter keiner anderen Bühne zuruck, und die Direction suchte in ber Ausstattung sich ben ersten zu nähern, sogar mehr, als es die Kräfte bes Institutes erlaubten. Küsiners Leipziger Direction behielt bis an ihr Ende den Charakter einer befriedigten Liebhaberei, der man gern Opfer bringt.

Seine eifrige hingebung an die Sache, feine Freude am Belingen, fein naherer Umgang mit einem Theil bes Berfonals, erzeugte ein belebendes gutes Einvernehmen, das sich z. B. bei feinen Geburtstagen burch heimlich einsftudirte Privatvorstellungen u. f. w. außerte. Daueben

nahm man sich, seiner nicht gerade Achtung gebietenden Persönlichkeit gegenüber, wohl auch manchen Uebermuth heraus, den er sich aber gefallen ließ, ja manche uner-müdliche Rachgiebigkeit und Opferbereitwilligkeit zeigte, um nur einen Künstlerverband festzuhalten, an dem die Freude und der Glanz seines Unternehmens hing. So geschah es, daß der jugendliche, strebsame Geist des Kunstpersonales die eigentlich bewegende und belebende Kraft dieser jungen Bühne wurde; sie schoß zu einem frästigen Kerne zusammen, als die vier unläugbar ausgegeichnetsten Talente sich mit einander verschwägerten.

Genaft hatte 1820 Chriftine Böhler geheirathet, Emil Devrient heirathete brei Jahre später bie jungere Schwester Dorothea; bamit wurde ber Ring eines sami= lienhaften Zusammenspieles geschlossen, bessen unermeßelichen Werth und Ginfluß auf das Total ber Darstellungen schon bie verschiedenen Perioden bes Hamburger Theaters unter Schröder bargethan haben, und der sich auch hier wieder bewährte. Das Leipziger Schauspiel brachte Borstellungen, die bem bamals sinkenden Berliner Schausbiel als Muster vorgerückt wurden.

Run hatte man boch glauben follen, daß Leipzig auf's Aeußerste bemuht gewesen ware, ben Besitz eines stabilen Theaters von so erfreulicher Beschaffenheit sich zu bewahren. Keineswegs. Alle die lebel und Sindernisse, welche das Gedeihen der Stadttheater im Allgemeinen bis auf den heutigen Tag verhindert haben, traten hier auf das

My zedby Google

Bestimmteste hervor. Auch das Leipziger Stadttheater wurde von Regierung und Magistrat lediglich als eine lukrative Bergnügungsanstalt betrachtet, die man auf's Beste schröpfen, oder ihr doch wenigstens nicht das Geringste schenken musse. Ein Grundsay, der von jeher alle Unternehmer solcher Theater ihrerseits in die Nothwendigkeit getrieben hat, auch auf Nichts als ihren Gewinn bedacht zu sein.

Kuftner hatte in ber That in seiner Leipziger Theaterführung dies Versahren verschmäht, er hatte seine Freude
und seinen Stolz darin gesucht, seiner Vaterstadt ein gutes Theater zu schaffen. Er hatte die Einnahme auf das Höchste ausgebracht, und dieselbe uneigennützig gänzlich wieder auf das Theater verwendet\*), auch 1822 einen Bensconsssond gestistet; er hatte bedeutende Summen für bauliche Verbesserungen des Schauspielhauses ausgegeben, die der Stadt allein zu Gute kamen. Dagegen nun hatte die Regierung das Unternehmen mit einem Concessionsgelbe von 500 Thalern, die Stadt es mit einer Hausmiethe von 2500 Thalern belastet. Erst spät erlangte Küstner eine Verminderung um die Hälfte, und endlich,

<sup>\*)</sup> Sein Buch: "Muctblick auf bas Leipziger Stadttheater", bas ben vollständigen Nachweis über feine Berwaltung führt, stellt auch die Thatsache fest, daß er für feine Direction feinen Gehalt oder Tantieme, sondern lediglich die Zinsen für das aufgewendete Kavital bezogen habe. Seine Aufstellungen in diesem Buche sind niemals angesochten worden.

nachdem ungunftige Conjuncturen der Direction bebeutende Verluste gebracht, scheiterte ihr Fortbestand doch
noch an dem fleinlichsten Streit um die Theatermiethe.
So beschloß Küstner sein Unternehmen am 11. Mai
1828 und Leipzig büßte ein Theater ein, das es mit allen später gebrachten Opsern nicht wieder hat zurückerkausen können. Der Kern des Personals ging auf ein Jahr
nach Magdeburg, spielte auch im herbst wieder in Leipzig,
zerstreute sich aber dann.

Man barf nicht übersehen, baß bei biesem hartnädisgen Beilschen mit Kuftner, baß einer ber reichsten Städte wenig anstand, die Aussicht auf Erlangung eines Hofstheaters im hintergrunde lag. In der That wurde, nachsdem eine, von dem Berliner Schauspieler und ersten Distector des Königstädter Theaters, Bethmann, gesammelte Gesellschaft den Winter über in Leivzig gespielt hatte, der Stadt ein neu errichtetes Hostheater zu Theil, das im August 1829 seine Borstellungen mit: "Julius Casar" eröffnete, um binnen drei Jahren die Stadt zu lehren: für welche täuschende Hossinungen sie einen sicheren Besith hingegeben hatte.

Auch bas Breslauer Theater bufte in biefer Beriode die Bedeutung ein, die es in der vorigen gewonnen.
Brf. Rhode hatte 1813 noch einmal aus Streit's Sanben bas Amt bes funftlerischen Directors übernommen.
Er ahmte Schröder's Versuch nach: bas Theater von der
fostspieligen Oper zu befreien, und scheiterte bamit, wie

jener gescheitert mar. Nichtsbestoweniger führte er bie bramaturgische Direction bis 1819 mit Ehre und Bortheil, und erhielt bas Institut in funftlerischem Beifte. Sein Nachfolger, ber Regierungerath Beinde, vermochte bies nicht in vollem Maage, trop bes ebelften Willens. 1822 übernahm ber Baurath Lanabans fein Amt und ftattete bie Borftellungen nach ber Richtung bin, Die er beberrichte, b. b. mit malerischen Wirfungen, auch burch febr geschmachvoll angeordnete "Lebente Bilter" Damit war freilich ber Schauspielfunft nicht gerabebin geholfen, aber ber fünftlerische Beift mar boch nicht gewichen, bis nach einem halben Jahre Die Direction in bie Sande eines Rammerberrn, bes Barons von Forfabe, fam, womit benn auch ber Berfall fich reifend fchnell vollendete, und eine ber wurdigften beutfchen freien Runftanftalten zu einer blogen Baare für Gefchäftsspeculationen wurde.

Die funftlerischen Arbeiten lagen in ber Sand ber machtbeschränften Regie, welche von Ragel (ter Selbenrollen u. f. w. spielte) bis 1822 geführt wurbe, bann vier Jahre von Stawinsth, ter 1816 in Ludwig Devrients Stelle getreten war, Kenntniß und Talent zur fünftlerischen Leitung besaß, die aber theils durch seine unvollsommene Gewalt, theils durch seine Indolenz bem Sinfen dieser Buhne nicht Einhalt zu thun vermochte.

Sier begann Rarl von Goltei in bas theatralifche Leben einzugreifen, ber burch feine haltungelofe Berfönlichkeit — bie er in seiner Selbstbiographie,, Bierzig Jahre", unbefangen genug, öffentlich bargethan — bem Theater nirgends ben Rugen wirkte, ber von seiner Talentbegabung gehofft werben burfte. Er hatte 1819 auf ber Breslauer Buhne als Dichter mit Glud, als Schauspieler mit Unglud sich versucht, fast ein Jahr als Deklamator und Schauspieler umhergeabentheuert und bie junge Luise Roger, am Berliner Hoftbeater, zur Frauerlangt. Diese wurde 1821 in Breslau als erste Liebzhaberin, Holtei als Theatersecretär und Dichter angestellt.

Die Beliebtheit ber jungen Frau stieg ebenso rasch, als die Unbeliebtheit bes Mannes. Wie alle beim Theater angestellten Literaten von je her, konnte er den Gelüsten: öffentliche Theaterkritik zu üben, nicht wiedersstehen, und erregte badurch im Bersonal wie im Bublistum Aergerniß. Einen der auffallendsten Theaterstandle führt er aber 1823 herbei. Beranlaßt durch ein zärtliches Berständniß, das er mit der Frau des Kunstreiters Tournière unterhielt\*), wollte er dem Gatten Gelegenheit schaffen, seine Reiterkünste auss Theater zu verspflanzen und in Berbindung mit den Schauspielern Spektakel-Bantomimen, nach Art der Borstellungen am Theater an der Wiedn, geben. Direction und Aussschuß der Actionäre gewann Holtei durch Aussicht auf gute Einnahmen, und hatte den Bertrag mit den Kunst-

<sup>\*)</sup> Giebe feine , , Biergig Jahre".

reitern bereits abgeschloffen, als bie Schauspieler fich mei= gerten, mit Equilibriften und Pferben gemeinschaftliche Sache zu machen. Bergebens bot Goltei Alles auf, bas Berfonal zu zwingen ober zu bewegen, vergebens trug er fogar feine Frau gum Mitfpielen an - beren bochge= achtete Berfon fomit bie Unternehmung beden follte, welche er gum Triumphe feiner Geliebten bereitete -: Die Breslauer Runftgenoffenschaft zeigte ein fo ftanbhaftes Bufammenhalten, wie es bei Schaufpielern felten gefun-Die Runftreiter waren verftanbig und reiften ohne weitere Unipruche ab, Soltei war unverftanbig und leibenschaftlich genug, mit ben heftigften Schmähartifeln gegen Berfonal und Direction in ber Zeitung aufzutreten, Die bas ärgerlichfte Aufsehen in ber Stadt machten, und, von Soltei's Unhange mit ausschweifender Bugellofigfeit geführt, einen Sturm ber Barteien erregten. gegen Soltei erhobene Rlage bes Berfonals wie ber Direction führte, wie es fich von felbft verftand, bie fofortige Entlaffung eines folden Theaterbeamten ber-Soltei fnupfte ben gleichzeitigen Rucktritt feiner bei. Frau baran, ihre Unentbehrlichfeit zum Schild feiner Sache machend. Dies Manover murbe burch allabendliche Theatertumulte feines Unbanges von Offizieren und Stubenten unterftust. Abend für Abend wurden bie geachtetften Mitglieder ausgepfiffen, infonderheit bie Da= men, welche in Rollen, Die Frau von Soltei bis babin gespielt hatte, aufzutreten genothigt wurden. Endlich

fette bas Bublifum Diefem wochenlangen Treiben energifch und handgreiflich ein Biel, und bem Unruhftifter blieb nun nichts Underes übrig, als feine Frau mit fich binwea zu ausfichtslofen Rreug= und Duerzugen zu führen\*). Leiber batten biefe Borgange eine weitreichente Birfung fur Die Breslauer Buhne, fie verlor nicht nur eine Runftlerin, Die in naiven und sentimentalen Rollen mit vollem Rechte ber größte Liebling bes Bublifums geworben war, iondern biefer Theaterffandal batte ben Actionaren bie Direction bes Theaters bergeftalt verleibet, bag ber Blan einer Berpachtung bier zuerft Boben gewann. Huch vielen Kunftlern war ber Aufenthalt in Breslau zuwider geworben und einige ergriffen barum bie Belegenheit, welche Die Errichtung Des Ronigstädter Theaters in Berlin ihnen bot, Breslau zu verlaffen. Dies waren : ber treffliche Romifer Schmelfa, ber junge, viel berbeigende Beckmann und ber Regiffeur Ragel. Untbeil bes Bublifums fing an gu finfen, ebenjo bie Unregungen, welche ber literarische Rreis Soltei's, beffen Mittelpunft Rarl Schall war, bieber ausgeübt.

<sup>\*)</sup> Die Abneigung, mit tem Talent der Frau zugleich ten unheilstiftenden Mann aufzunehmen, war bei allen Theatern begreiflicher Weise gleich groß. Bolff's Ginfluß am Königlichen Theater in Berlin gelang es, ihre Wiederanstellung 1821 in Berlin zu vermitteln, wo fie nach faum einjährigem, ehrenvollen Wirfen starb.

Unterftugungen, wie fie fruber bei Finangfrifen von angefebenen Mannern geleiftet worben waren, burfte nicht mehr gebacht werben und fo entschloß fich ber Actienverein zu bem Schritte, ber gewöhnlich bas Tobesurtheil für allen befferen Beift einer Bubne ift : gur Berpachtung. Der Mufitbirector Bieren war ber Erfte, ber bas Theater im Jahre 1824 übernahm, um es in funf Jahren bergeftalt blos zu feinem Bortbeil auszubeuten , bag fogar bie Regierung - bie boch nur eine Polizeigufficht über bie Bubne in Unfpruch nahm - fich berbeiließ: eine Ermahnung zu einer weniger ärgerlichen Führung auszusprechen; Stawinsty fühlte endlich boch auch, daß die Regie eines folden Theaters beflecte und verließ Breslau. Go fam 1829 ein Wechsel in bie Bacht. Der Schauspieler Biehl und ter Schriftsteller von Biebenfeld traten fie an, aber nur um eine Abwechelung in die induftrielle Unrube zu bringen. Gine er= fcopfende Thatigfeit brachte Renigfeit über Renigfeit, Oper, Ballet, Redouten und unaufhörliche Gaftipiele machten aus tem Theater eine Marktbute, in welcher nach ber Runft ber Menschenbarftellung wenig mehr bie Frage fein fonnte.

Eine wurdigere Saltung behauptete noch bie alte Schulftatte Samburg, wo unter Bergfelb's und Schmidt's Direction ber alte Beift, die alte Achtung für bas Ensemble aufrecht erhalten wurde. Künftler wie Bergfelb, Schmidt, Coftenoble (bis 1818)

fpielten humoriftifde Charafterrollen, Rarl Schwarg und Beng (von Rubne) Belben und Bater, Jafobn bie jugendlichen Belben, Schafer und Schraber Dazu gewonnen wurden Talente wie zweite Rollen. Gloy (1815), ber in ernften und fomifden Rollen bie Ratur felbit war; Beiß (1816), für burgerliche Intriquante und gemuthlich humoriftische Rollen vortrefflich; Lebrun 1818, einer ber lebensvollften, gewandteften Schausvieler für beitere Liebhaberrollen, Chevaliers und bumoriftische Charaftere, ber Beift und Leben um fich gu perbreiten verftand; ju Ende biefer Beriode 30ft fur Intriquante und Charafterrollen. Die Damen Lebrun und Reinholt, Unger, Leng unt Le Gay\*) fpielten bie jugendlichen und Reprafentationsfächer, Frau Marichall Die bumoriftischen alten Rollen in ber Le= benswärme ber guten Beit. Den vollften Glang erhielt Die Bufammenfenung bee Berfonale, ale 1829 Emil Deprient mit feiner Frau ibm beitrat.

Von ihm schrieb August Lewald damals: "Emil Devrient ift jest vielleicht einer ber vorzüglichsten Kunftler im Fache ber ersten Liebhaber. Schon seine Erscheinung ift durch und durch poetisch. Diese edle, laneirte Gestalt, mit dem etwas beutsch gesenkten Saupte, tieser anmuthige tiefe Bruftton, der seelenvolle Blid bes blauen Auges: nichts glanzt hier, Alles zieht an, es ift kein mannhafter

<sup>\*)</sup> Spater Frau Dahn.

Held, aber ein poetischer Jüngling. So haben wir uns den Mar gedacht und Posa und Tasso und alle Lieblingssgestalten unserer Bocten. — Emil's Bortrag ist etwas schleppend, er menagirt die Momente, wo er seurig, hinreißend werden soll, um seine Mittel zu schonen, da seine Brust zu heftigen, anhaltenden Unstrengungen unsterliegen würde. Dieses Aussparen der Effecte thut übrigens dem sinnigen Zuhörer wohl, da es bei Emil nie auf Rosten der Wahrheit geschieht; und nur ein ganz robes Bublifum wird seinen Darstellungen Mangel an Kraft vorwersen."

In ter That muß diese Samburger Epoche von Emil Devrient's Laufbahn als die vollste Bluthe seines funft= lerischen Wesens betrachtet werden.

Die Schönheit und maagvolle Anmuth seiner Gestalten war durch volle Jugendfrische und energischen Enthusiasmus getragen. Die maagvollen Wirfungen seines Spieles zielten noch mit unbefangener Singebung nur auf das fünstlerisch Borzügliche. Durch gewissenhaftes und betailirtes Stubium — das der Ausbildung und Kräftigung seines Organes besonders zu Gute fam — gaben seine Darstellungen schon damals dem Zuschauer die Zuversicht, daß ber Künstler seine Aufgabe vollständig beherrsche; und doch war die Wahrnehmung alles Apparates dazu durch das jugendfrische, anmuthige und seelenablige Colorit entzogen. Wer in dieser Periode Emil Devrient in seinen

Glangrollen gesehen, ber hat bas Jugendideal bes teutschen Theaters fennen gelernt.

Das fünstlerische Zusammenleben mit seiner Frau mag ihm nicht wenig förderlich gewesen sein. In der springenden Laune ihres unmittelbaren humoristischen Talentes und dem warmen innigen Ton ihrer naiven Rollen lagen wohlthuende Anregungen für ihn. Franziska und Margaretha stellte sie vortrefflich dar. Das Insammenspiel dieses jungen Ghepaares war ein überaus glücklicher Reiz für die Samburger Bühne.

Ueberblickt man bies Kunstpersonal und seine großen Fähigkeiten, so wird es begreiflich, baß Hamburg in bieser Beit noch ein mächtiger Pfeiler am morschen Kunsttempel war, obsichon bie Wellen ber Zeitbewegung, ber mobernen Begehrlichkeit, auch ihn unterwühlten.

Die Concurrenz war es, welche zunächst bie alte Samburger Schauspielkunft von ihrem bescheitenen Wege ablenkte. In bem Upollotheater, bas mit großem Erfolge im August 1817 eröffnet wurde, entstand ber alten Buhne am Gansemarkte eine gefährliche Rebenbuh-lerin, aber ihr Leben währte nur vier furze Monate.

Im December bes nachsten Jahres aber wurde bas Theater in ber Stein ftraße eröffnet, bas von Jahr zu Jahr in ber Gunft bes Bublitums wuchs. Ja in ben Borftabten St. Georg und St. Bauli entstanden Buhnen, welche immerhin als Abzugstanale für bas

Theaterpublikum zu betrachten waren. Gerzfeld und Schmidt, um ihrer Buhne die Suprematie in ham-burg zu sichern, faßten baher ben Plan: das alte Actermann = Schröder'sche Theater auf bem Gansemarkte, in dem bie schönften Erinnerungen der deutschen Kunst lesbendig waren, gegen ein größeres, das den Forderungen der Zeit, d. h. einer Annäherung an die luxuriösen hofstheater, angemeisener sei, zu vertauschen.

Bergfeld erlebte die Ausführung nicht, er ftarb im October 1826. Lebrun ersette ihn in ber Direction und seine Thätigfeit, sein erfindungsreicher Geist wurde an diese Wendung ber Dinge vielleicht nur neue Impulse gefnüpft haben, wenn nicht die unselige Leidenschaft des Trunkes die Wirffamkeit seiner trefflichen Gaben, seiner liebenswürdigen Berfönlichkeit aufgehoben hätte.

Das neue große Stadttheater, in welchem die Direction zur Miethe hausete, wurde am 2. Mai 1827 mit einem Brologe von Braetzel und einer Vorstellung bes Egmont eröffnet.

Daß die Oper, namentlich die heroische, in diesem großen Theater sich vortheilhafter ausnähme, besonders da die Musik vortrefflich darin flang, daß Decorations-pomp und Costumaufzüge, furz alle Schaustellungen vortheilhafteren Raum gewonnen hatten, das war bald über allen Zweisel erwiesen. Aber ebenso zweisellos erwiese es sich auch, daß dem Edelsten und Besten der Schauspielstunst, der natürlich bescheidenen Characteristif, der leisen,

innigen Seelenschilderung, Dem feinen, burch Blid und Diene verftanbigten Busammenspiele, furz gerabe bem, mas Samburge Rubm feit beinabe 100 Jahren ausge= macht hatte - burch biefen zeitgemäßen coloffalen Tem= pelbau bas Tobesurtheil gesprochen war. Das Beisviel Munchen's hatte ber Schauspielfunft feine Rudficht er-Die personenkargen Situationen ber burgerlichen Stude, welche, wie am Biener Buratbeater, fo auch bier, noch die wahren Kleinodien ber Schauspielfunft waren, wie murben fie auf biefer breiten Bubne auseinanber= geructt! Und wenn fie fich naturgemäß fammelten , wie veridmanten fie auf ter weiten Ureng biefes Bobiums! Der Schauspieler wußte nicht mehr, ob er Mienenspiel und Stimmausbruck fur ben Buichauer auf ben naben Barquetbanten, ober ben in ber Tiefe ber Logenreiben, ober gar ber oberen Range einrichten follte. Er hatte bamit zwischen einer Entfernung von 10 ober 50 Fuß und Darüber Die Babl. Schröder mit feinem fcmachen und boben Organ batte auf Diefer Bubne niemals magen burfen, feine tragifchen Rollen gu fpielen. Bon nun an war ben Talenten ein ungleich größeres Maag von phynicher Begabung und bie Geltendmachung ber Stimm= ftarte burch ein gefteigertes rhetorisches Bathos abgefor-In Luftsvielen aber mußten in Redeton, Diene und Geberben ungleich grellere Farben gebraucht werben.

So lange ber unermublich ruhrige Schmidt noch bie Direction im alten Style fortführte und befeuernd und

belebend in Mitte ber Thatigkeit stand, so lange die obengenaunten Talente zusammenstanden, so lange die Meister auß ber alten Schule noch den Ton des Ganzen beherrsch=ten, fanden diese sich mit den hindernden Umständen so gut es ging ab, ohne dem alten Tone zu viel zu vergeben, die llebel traten also noch nicht in ihrer ganzen Verderblicheit an's Licht; aber sie schlichen sich ein, sie erkälteten allmälig und lockerten das Band des innerlichen Lebens in den Darstellungen. Tröstlich waren also auch in Hamburg nicht die Ausssichten auf die Jukunst der deutsschen Schauspielfunst; um so weniger, als die ungleich größeren Räume des Theaters einen ungleich größeren Rostenauswand nach allen Richtungen hin erforderten und ihn zu beschaffen andere Gebel in Bewegung geset werden mußten, als die bescheidene Menschendarstellungskunst.

Eine besondere Aufmerksamkeit fordert noch bas Frankfurter Theater. Richt weil seine Saltung im Ganzen von Bedeutung für-die Kunft gewesen wäre, aber weil einige Talente ihm angehörten, merkwürdig in dem Entwicklungsgange der Schauspielkunft.

Caroline Lindner muß voran genannt werben, bas Mufter bes reinsten Naturausbrucks in allen rührend weiblichen, naiven und ländlichen Charafteren, wie ber brolligsten Erfindungsfraft in fomischen Rollen; durch die reinsten und einfachsten Mittel über die Thränen wie über das herzlichste Lachen ihrer Zuschauer gebietend. Die Fülle ihrer Körperformen wurde ihr, gegen Ende dieser

Beriode, namentlich in idealen Rollen hinderlich, die fie bessehren. Für die Eragödie mangelte ihr überhaupt die Gewalt und Sohe des Ausbrucks, nur in sansten Rollen wirfte der unwiderstehliche Zauber ihres Tones und ihrer rührenden Innerlichkeit. Rathchen, Suschen im Brautigam aus Merico, die Rollen in den Frankfurter Localstucken u. s. w. blieben ihre vorzüglichsten Schöpfungen.

Wie Caroline Lindner Die Raturpoeffe ber fruberen Theaterepoche forterbielt, fo fonnte Weibner, ber bie Thrannen, Intriquante und abnliche Charafterrollen mit ausgezeichneter Virtuofitat und vielem Verftande fpielte, für einen Reprasentanten bes uralten Comobiantengeiftes gelten, unter beffen Berrichaft ber Menich gang in fein Rollenfach aufging. Weibner batte fich gern noch ,, Berr Tyrannenagent" u. f. w. tituliren gebort. War schon Brudt zu Ente bes vorigen Jahrhunderts eine baroce Erscheinung, um wieviel mehr Weibner, ber bis in bie Mitte bes neuen Jahrhunderts aushielt. Er ließ fich an ben Tagen, ba er Ronige, g. B. ben Philipp in Carlos, fpielte, gu Saus von feinen Rindern fnicent bedienen. Gin un= gewohntes Coffum, eine befontere neue Daste (g. B. ben Ronig Friedrich II. im Bergogebefehl) legte er tage= lang vor ber Vorstellung in feinem Saufe an und fpielte fich ben Charafter in ben verschiebenften Lebensäußerungen burch, um fich gang barin bequem und zu Saufe zu fühlen. Biebt man von tiefen Dingen ab, mas Rarrheit mar, fo Deprient bram. Berfe. 8. Banb.

bleibt ein nachhaltiger Ernft und Gifer fur die Sache übrig, beffen Berichwinden bie Runft eben nicht gefördert hat.

Rächft biefen beiben vorragenben Talenten mar, nach Berby's und ber Frau Bobs Abgange nach Dresten, noch bie elegante Frau von Bufch, bann Saas und Dtto im Nache ber Bater, Die alteren Romifer Lux und Leifring, bann ber jungere Saffel, ber in Frankfurter Localftucten feinen Ruf zu begrunten begann, und Beder, in jugendlichen Belbenrollen, zu nennen. 3m Uebrigen berrichte ein unausgesetter Wechsel im Berjonal, was nie ein Rennzeichen gebeihlicher Buftanbe ift. Die Regie war nach Werth's Abgange Weibner übertragen gewesen, bem fie aber ber wuften, unfittlichen Wirthschaft wegen, bie er babei trieb, balb wieder abgenommen werben mußte, obichon er bie Borftellungen tuchtig zusammenhielt. Geit= bem lagen bie Bugel lofe in schlaffen Banben. Die Di= rection murbe außer von einem Actienausschuffe von Dr. Iblee und bem Ravellmeifter Bubr, fur bie Berwaltung von Malf im Geleife ber Tagesforberungen erhalten. Darüber ging es nicht binaus.

Bon allen übrigen Stadttheatern und Brivatunternehmungen überhaupt ift nicht zu fagen, baß sie sich in
irgend einer Weise ober burch ben Besitz irgend eines
hervortretenden großen Talentes ber besonderen Betrachtung werth gemacht hatten. Beigen boch schon die ersten
Theater sammtlich einen sehr übereinstimmenden Zuschnitt,
wie sollten die untergeordneten, die sich für nichts als indu-

ftrielle Unternehmungen gaben, mehr thun, als den tonangebenden Bühnen nachahmen? Die Talente, welche fich hervorthaten, wurden schnell zu den größeren Bühnen gezogen.

Die Babl ber Banbertruppen batte fich burch Die Errichtung fo vieler ftebenben Theater burchaus nicht vermindert und ihr Charafter war fein anderer geworben, als er feit 100 Jahren gemefen. Aber bie Disciplin bes Bunftzwanges war baraus gewichen und bamit Alles, was diefen Banden, bei ihrer Bettelhaftigfeit, eine achtungewerthe Saltung gegeben. Unter ben einzelnen Ausnabmen von Wanderbubnen, welche bie Tradition bes alten Beiftes erhielten, ift bie Faller'fche Befellichaft bervorzuheben, welche Frankfurt an ber Ober und einige folefische Statte zu befuchen pflegte und ichon mehrere Generationen hindurch die Bringipalichaft bei Diefer Ramilie erhalten hatte. 3m Allgemeinen war bas Wejen biefer ambulanten Theater treffend burch ben jest ge= brauchlichen Beinamen ber Schmieren bezeichnet; nichts ale ber Schmut ber alten Buftante war ihnen geblieben. Die Regierungen und Magistrate fuhren fort, burch Conceffioneertheilungen ohne Maag und Bebenfen ben Unfug zu nahren und bie Augen gegen alle lebel zu verschließen, welche nothwentig baraus entstehen mußten.

Satte fich in biesem allgemeinen Zustande gar nichts geandert, so muß es um so merkwürdiger erscheinen, bag bie Luft an solchen untergeordneten Theaterverhaltnissen bis in die höchsten Stände hin persönliche Theilnahme zu 10\*

werben vermochte. Dieser Zeitabschnitt bietet bas erstaunliche Beispiel bar, baß einer ber größten Standessherren Medlenburgs, ber Landmarschall Graf Karl von Sahn=Neuhaus, Director von Wandertruppen wurde und es gegen vierzig Jahre, bis in sein höchstes Alter, blieb.

Der Graf batte zu Unfang biefes Jahrhunderts auf seinem Gute Remplin ein Liebhabertheater mit bem Ro= ftenaufwande von 60,000 Thirn. eingerichtet und bie Borftellungen mit berichwenderischen Festen gefeiert, wie bas andere reiche Ebelleute fruber gethan, g. B. ber Graf von Brubl auf Aforten, und hatte wie jener fein Bermogen bamit gerruttet. Berühmte Runftler, fo 3ff= land, Eflair u. a., waren zu Gaftspielen auf fein Schloftheater eingelaben und fürftlich beschenft entlaffen Dag er babei mitgespielt, verfteht fich von morben. Er war von Eflair's fattlicher Gestalt, jagte felbit. beffen Borbilde nach, obicon er eine fdmache Stimme und ariftofratifch gurudhaltente Sprache batte. Er fpielte beffen Ritterrollen in einer gebiegenen Gilberruftung, wie er benn mit bem Coftum, nach Urt aller Theaterfüchtigen, Die luxuriofeste Liebhaberei trieb.

Nicht nur bie Gelbbeschränfung, welche ein Familiencuratel bem Grafen schon in seinem sechsundzwanzigsten Jahre auferlegen mußte \*), machte biesem verschwenderi-

<sup>\*)</sup> Er murte auf eine Jahredrente von 6000 Thirn. gefest.

schen Bergnügen ein Ende, der Theatermanie des Grafen selbst genügten diese opulenten und sauberen Berhältnisse seiner Schloßbühne nicht. Die Sättigung der Theaternarrheit von echtem Schrot und Korn verlangt das Bagabundentreiben und den Plunder der untergeordneten Bühnenverhältnisse, ihr eigentliches Ideal ist die Schmiere. Die echte Theaternarrheit berauscht sich an dem Lampendust, an der dumpfen Atmosphäre schmutziger Coulissen und dem Staubathem einer verrumpelten Requisitensammer; sie entzückt sich am Anblick eines Ritterstiesels und an der Möglichkeit: aus tagesscheuem Lumpenstitter eine abendliche Gerrlichkeit herauszuputzen; endlich hegt sie eine rührende Vorliebe für verwilderte Comödianten, als den Märthrern der Genialität.

Darum genügte bem Grafen auch bas Couliffentreiben am Schweriner Hoftheater nicht lange, nicht feine vielfache Theilnahme an bem Theater in Altona unter Dr. Albrecht's Direction. Kaum daß die Befreiungsfriege ihn der herrschenden Leidenschaft seines Lebens auf einige Jahre zu entfremden im Stande gewesen waren, benutzte er 1815 die Gelegenheit, mit dem Schauspieler Ruhland das Altonaer Theater zu übernehmen, um seiner Lust an Ausstatung von Spektakelstücken genug zu thun, wobei er gern bei allen dazu nöthigen Arbeiten selbst hand anslegte\*). Schon nach Jahresfrist zwang ihn die ausges

<sup>\*)</sup> Co fcnitt er felbft fein foftbar gesticttes Cammetfleit,

laufene Schuldenlaft, bas Unternehmen aufzugeben und fich jahrelange Entbehrungen aufzuerlegen. Borgang wiederholte fich, als er im Jahre 1820 fich an Die Spite einer halbveriprengten und notbleibenben Truppe in Lübed ftellte. Gebulbig ertrug ber Graf aber Die Ginfchränfungen, welche gur Abtragung ber aufgelaufenen Schulden nothig waren, ohne im Mindeften bon feiner Reigung abzutommen. Der Berfehr mit Theatermitgliedern war ibm Bedurfniß; was er jedoch immer babei bemahren wollte, feine vornehme macenatifche Stellung, war oft nur fummerlich burchzuseben \*). nun an ließ ibn ber Damon feiner Liebhaberei auch nicht mehr periodifch los, er trieb ibn an, fich mit ber Fuhrung von weniger fostspieligen Wanderbuhnen zu befaffen, beren Treiben ihm zumeift zusagte, bei benen auch bie Belbfrage nicht fo gewichtig ift, bag fie öftere Unterbrechungen feines Bergnugens berbeigeführt batte. fcwarmte er benn in Decklenburg, Bommern und Bol=

das er als Landmarschall an Gallatagen getragen hatte, zu einem Waffenrock für Wetter von Strahl zu.

<sup>\*)</sup> Das Curatel hatte ihm biesmal jede Geldverfügung entzgen und nur feinen geziementen Unterhalt im erften Gasthofe Lübecks gesichert. Um nun bessenungeachtet Schausvieler tractiren zu können, gab er immer eine Reihe von Tagen vor: unwohl zu fein, begnügte sich mit geringer Nahrung, um bann, zu ter indessen aufgesammelten Berechtigung auf Speisen und Wein, Theatergäste einladen zu können.

stein umber, zu Zeiten nur Director und Acteur ber Buhne eines Wirthshausgartens. Dann sah man ihn in den dreißiger Jahren in Mitteldeutschland mit zusam=mengerafften Truppen in Lauchstädt, Nudolstadt, Alten=burg, Gera, Chemnig, Meiningen, Magdeburg, Erfurt, endlich wieder 1837 in Altona, wo eine gefährliche Er=frankung seinen Wanderzügen auf einige Jahre Halt gebot.

Wie empfinblich auch bie Brüfungen folder Brinzipalichaften für einen Mann seines Ranges und seiner Berwöhnung gedacht werden muffen, er fand Geschmack baran, ertrug jede Entbehrung mit seiner Truppe in Selbstverläugnung und auf noble und gutherzige Weise\*), scheute sich vor keiner Bedrängniß seiner unaufhörlichen Geldverlegenheiten. \*\*) Ihn beglückte ein zigeunerhaftes Leben, der Verfehr mit dem leichtgesinnten Völkchen, das er um sich sammelte, das er wie seine Kinder liebte, sie auch so nannte, ihnen Undankbarkeit und Täuschung

<sup>\*)</sup> Einem Schauspieler, ber feinen Behaltsrudftanb begehrte und, ba er ihn vertröftete, ihn rauh anfuhr: er habe nichts zu effen, entgegnete ber Graf wohlwollend: "Ah, bann bin ich ja reicher als Sie und Sie muffen mein Mittagessen mit mir theislen." Er brachte es herbei, es bestand aus einigen kalten Karstoffeln und einem Stud hering. Der Schauspieler entfernte sich beschämt.

<sup>\*\*)</sup> Sein Theaterdiener mußte ibn einstmals, um ihn tem Bersonalarreft zu entziehen, zum Fenster hinaus an einer Wasch-leine zwei Stock hoch hinablaffen.

leicht vergab, sie mit glänzender Garderobe herauszuputen jeden glücklichen Gewinn vergeudete, die Tüchtigen unter ihnen auf's Söchste ehrte\*). Wenn er jett noch mitspielte, so geschah es in Rollen, die seinem vorgerückten Alter entsprachen, aus Erinnerung an Iffland's und anderer Celebritäten Vorbilde: Herrn von Langsalm im Wirrwar, Thomas im Geheinnis u. s. w.; besondere Vorliebe behielt er für die Rolle des Samiel im Freisichütz. Sein Steckenpferd blieb es aber, Donner und Blig zu machen, Schüsse hinter der Seene abzuseurn u. dgl., den Statisten Schnurrbärte zu malen und sie zu schminken, gelegentlich zu soussilieren oder Theaterbesuchern die Eintrittskarten abzunehmen.

Selbst sein höchstes Alter erkältete ihn nicht für seine Theaterwuth, die Bitten und Abmahnungen seiner Familie brachten ihn nicht davon ab \*\*). Man hatte schon früher versucht, ihn zur Annahme einer Hoftheater=Intendang zu bewegen, damit er in anständigen Berhältnissen seiner Reigung leben könne, immer hatte er es verschmäht, weil er nicht vom Ginspruch eines Hoses oder einer Behörde abhängig sein wolle, eigentlich wohl: weil geregelte Bühnenverhältnisse ihm nicht zusagten. Dem Könige von Dänemark, der ihm sehr gewogen war, antwortete er

<sup>\*)</sup> Der Leiche bes Schauspielers Blod folgte er gu Fuß in feiner Gallauniform mit allen Orben, barbauptig trop bee Regens.

<sup>\*\*)</sup> Sein Sohn hatte langft die Guter angetreten, feine. Tochster mar die als Schriftstellerin befannte 3ba von Sahn-Sahn.

auf beffen Ubmahnungen vom Theater: "Majeftat! mein einziger Bunfch ift, auf ber Buhne zu fterben."

Es ift wohl zuläffig, eine so merkwurdige Episobe in ber Runftgeschichte gleich an Dieser Stelle bis zu ihrem Ende zu begleiten.

In ben vierziger Jahren bat ber Graf von Sahn bie lette Epoche feiner Pringipalichaft betreten. Er übernabm 1842 bas Theater in Riel, ein Jahr fpater bas in ber Borftadt St. Pauli in Samburg, wo er mit ber Robler'= ichen Tänzergesellschaft und einer Oper in glanzender Ausstattung eine furge Sensation erregte, aber bald wieber von feinem Sohne mit einer großen Summe ausgeloft Tropbem findet man ihn wieder als werben mußte. Bringipal im hannover'ichen Lante umberschweifend, end= lich 1856, ben vier und fiebengigiabrigen Greis, als Director eines Commertheaters in Commerbude bei 211= tona. Da entructte ibn ein heftiger Unfall feines Bicht-In Altona von feinem Cobne leibens bem Theater. ftandesmäßig und wohl verforgt, blieb er auch im Rranfengimmer feiner Liebhaberei getreu, fcbrieb gum Beit= vertreib Gesangparthien und Rollen ab, bis man ihn im Mai 1857 eines Morgens vom Schlage getroffen im Bette fand.

Auch diese merkwürdige Berfönlichkeit, die mehr von der bunten, außeren Gestalt der Schauspielfunst gefesselt wurde, nicht von dem Geift, der selbst in ihrer bettelhafteiten Gestalt Leben zu athmen vermag, zeigt uns die

Richtung, welche das Buhnenleben genommen hatte. Die Nachahmung bes hoftheaterlurus ruinirte auch die Unternehmungen bes Grafen hahn. Wäre er für die Bilege bes eigentlichen Wefens ber Schauspielkunft ebenfo aufopfernd bemüht gewesen, so wurden seine Nittel hingereicht haben, in kleinen Verhältnissen Musterhaftes zu leiften.

So ersieht man aus ben Vorgängen bei städtischen wie Privatunternehmungen, daß bas Beispiel ber Hofztheater eine unausweichbare Wirfung auf alle hatte. Der äußere Glanz überwucherte und ertödtete bas innere Gezbeihen der Kunst, und wie die Hofintendanz die fünstlerische Direction hinabgedrückt hatte, so war überall die Verwalztung zur Hauptfrage, die fünstlerische Thätigkeit zu einer untergeordneten geworden.

## IV.

## Einfluß der Literatur auf die Schaufpielkunst. (1830.)

Wenn die Beränderung der Organisation bei den tonangebenden Theatern der deutschen Schauspielfunst so nachtheilig geworden war, behielt sie denn nicht in sich selbst Kraft und Mittel zu selbstständiger Aufrechthaltung ihrer Würde? Fand sie zunächst in der Dichtkunst, aus der sie den befruchtenden Geist in neuen Stoffen zu empfangen hatte, keine Kräftigung, Sammlung und Ersbebung?

Unläugbar ift, bag in biefen erften Sahrzehnten bes neuen Sahrhunderts unfre dramatische Literatur eine Erzgiebigkeit der Broduction gezeigt hat, wie bisher niemals, aber die beliebte Behauptung: daß große dramatische Dichter aus großen Zeitstimmungen hervorgehen, hatte sich auch hier nicht bewährt.

Die große Erhebung ber Nation in ben Freiheitsfriegen hatte feine großen Dichter erweckt. Neue Impulse hat baher die Schauspielkunst in dieser Beriode nicht empfangen; indessen hat es ihr an merkwürdigen dichterischen Talenten und an einer Menge von Unregungen durch sie sowohl, wie durch Erneuerung älterer Dichtwerke, niemals weniger gemangelt.

Shafespeare hatte sich in der Schlegel'schen Uebersfenung immer mehr verbreitet, ebenso die spanischen Trauer= und Lustspiele, diese hatten außerdem entscheidensden Einfluß auf die neueren Schöpfungen ausgeübt. Kleist's Werfe stellten sich auf der Bühne fest, wenn auch noch in verfümmerter Gestalt, Grillparzer brachte seine besten Gedichte, Müllner seine letzen. Houwald's ganze so beliebte Productionszeit siel in diese Epoche, ebenso der andern lebenden Dichter, welche schon gelegentlich des Berliner Repertoirs aufgezählt worden\*), endlich hatte das französische Melodram hier seine Glanzepoche, und die Fluth der französischen Lustspiele in Uebersetzungen von Castelli, Hell, Curländer, Blum u. A. war kaum zu dämmen.

Mannichfaltig und reich genug war also die bichterische Nahrung Dieser Epoche, aber bas Neue brachte ber Schauspielkunft bes mahrhaft Gedeihlichen nur wenig.

Die Weimar'schen Impulse waren zu ftark gewesen,

<sup>\*) ©. 14—20.</sup> 

als baß bas nachwachsenbe Dichtergeschlecht nicht, bavon hingeriffen, alle eigenthumliche Kraft hatte einbugen follen.

Tied erhob bagegen in feinen bramaturg. Blättern, gu Unfang ber zwanziger Jahre, feine Stimme. "Daß ber Gobendienft mit Schiller's Werfen," fagt er, "wie ieber Gobenbienft, unfrer Literatur großen Schaben gethan bat, ift von Verftandigen langit anerkannt und ausgesprochen worben. Die jungeren Dichter haben fast alle feinen Ton nachzufingen berfucht. Satten fie nur auch feinen tiefen, ernften Beift überkommen! mochten fie me= nigftens feine Luft am Studium geerbt haben! Aber Die Rachahmung besteht barin, links und rechts, mit vollen Sanden Reflexionen und Sentengen auszustreun. Schilberungen, Phantaffen, Bilber, Ginfälle erfüllen jenen Raum, ber von Liebe, Schmerz, Empfindung und Gebanfen follte burchbrungen fein. . Spaterbin baben fie biefe falte Red= feligfeit mit bem Allegorienspiel bes Calberon verbinben tonnen, ohne von beffen Begeifterung etwas zu fuhlen; fie haben fich mehr von bem elegischen Tonfall ber Trochaen hinreigen laffen und haben gefühlt, wie diefer - eben weil er weniger Gefprächsart hat - beflamatorische Schilberungen, umftanbliche Darftellung leibenschaftlicher Stimmungen begunftigt, beren ifolirte, übertriebene Ausmalung man - von undramatischen Tonen getäuscht weniger flar vernimmt und fritisch unterscheibet. (58 giebt vielleicht unter ben neuften Autoren Salente, benen es geradezu am leichteften murbe in Stangen ober gar

Sonetten ein Schauspiel zu schreiben, weil ihnen die noch festere Form am schnellsten zuführte, was sie könnten zu sagen haben. Das Drama würde aber auf keinen Fall badurch besser werden. Alle Künstelei ist überhaupt gar nicht so schwer, als sie beim ersten Anblick aussieht. Die ächte Kunst, die sich verbirgt, die ben Schein des Zufälligen annimmt, die ganz wie Natur erscheint, ist weit schwerer zu erreichen."

Aus dieser Kritik entnimmt man allerdings schon, wie sehr der höhere Inhalt, die lebendig dramatische Kraft der menschlichen Seelenzustände in diesen zum Theil schiesen Rachahmungen abgeschwächt und versweichlicht waren und wie der Nachtheil davon sich an der Menschendarstellungskunft, gleich einer Rechnungsprobe, erweisen mußte. Das Weimar'sche Schönheits = Ideal hatte sich zu entschieden in die Form geworsen, der mensch-lich sittliche und Charakter = Inhalt der Goethe = Schiller's schen Muster war darüber der Schauspielkunst empfindlich verkurzt worden.

Daß die Nachahmung der spanischen Dichter hieran den entscheidendsten Theil haben mußte, thut uns das Urtheil Julian Schmidt's dar, indem er sagt\*): "Calberon hat einen höchst nachtheiligen Einfluß auf unfre Buhne gehabt. Sein außerordentliches dramatisches Talent geht in seinem ästhetischen Eindrucke nicht mit

<sup>\*)</sup> Befchichte ber beutschen Literatur feit Leffing's Tote.

bem fittlichen Sand in Sand. Die Motive, fittlichen Grundfate und 3beale feiner Belben muffen oft absurd Der Charafter ber germa= und abscheulich erscheinen. nischen Literatur ift fittliche Autonomie, Berleitung ber Schuld und bes Schicffals aus bem Inneren ber Menichen; ber Charafter ber romanischen Dichter bagegen ift Die Unfreibeit. Gie ftellen ibrer Boeffe feine fittlichen Brobleme, fie laffen nur die überlieferten Regeln an einem bestimmten Beispiele gur Geltung tommen. 3bre Tragif wie ihre Schuld liegt lediglich in ben außerlichen Situationen, von einem Rampfe im Innern ber Seele wiffen fie nichts, und barum ift bie Leibenschaft, bie fie barftellen, nur ein Raufch, bas Schicffal ein Traum, Die Berfobnung ein Uct ber Gnabe, Die Entwicklung ihrer Charaftere eine Reihe von Wundern ober auch ein Rechenerem= pel \*). Ihre Figuren find ftereotyp, ihre Ibeale geprägte Mungen, ihr Sittengeset ein finnloser Ratechismus ber Freilich schmeichelt fich biefe froftige Belt firen 3bee. burch eine bilberreiche phantaftische Sprache und burch ben wunderbaren Duft einer glubenden Atmofphare, bie allen Beftalten einen gauberifchen Reig verleibt, ben Ginnen ein, und man fucht um fo mehr hinter diefer rathfelhaften Märchenwelt, je truber und verworrener fie ausfieht."

<sup>\*)</sup> Das spanische Drama bewahrt hierin seinen Ursprung aus bem Mysterium und bie Berwandtschaft mit bessen fruhesten Berhaltniffen zur Schauspielfunft. S. Band I. S. 74, bann 87—88.

## 160 Ginfluß ber Literatur auf Die Schauspielfunft.

Was konnte die Schauspielkunft bei Reproduction dieses Dichters und gar seiner Nachahmer werden? unter benen wir selbst einen so kräftigen, acht deutschen Dichtercharakter wie Immermann, in dem phantastischen Zauber befangen, nur Unsertiges hervorbringen sehen; unter denen aber die schwachen Talente in ihrem romantischen Idealismus ebenso trivial, wie die Nachfolger Lessing's in der naturalistischen Nichtung geworden waren?\*) Bur bloßen Repräsentation und Recitation mußte die Schauspielkunstsch aushöhlen, wenn die tiesste, redlichste Wahrheit der menschlichen Natur darzustellen nicht mehr ihre Aufgabe war.

Schon fruh haben wir gesehen \*\*), daß das Bewußtssein der sittlichen Freiheit, der individuellen Zurechnungssfähigkeit, also die Kraft des selbstständigen Gewissens, besonders befruchtend in den Entwicklungsgang der Schausspielkunft eingriff, haben beobachtet, daß darum Dichtund Schauspielkunft vornehmlich im Brotestantismus gewachsen waren; so hängt es denn damit zusammen, daß gegentheils die Kunst der Menschendarstellung — wie die Menscheit selbst — ihren halt verliert, wenn ihr das sittliche Ideal mit einem bloßen Schönheitsiteal ausgetauscht und ihr die Naturwahrheit verdächtigt wird.

Und bie Schauspieler hatten es jegt viel schwerer als vor hundert Jahren, da Gottiched ihnen die frangofische Manier

<sup>\*)</sup> Man bente an Schent's Belifar u. f. m.

<sup>\*\*)</sup> I. Band G. 136.

ber Alexandrinertragödien als Ideal auferlegte. Damals hatten fie boch bestimmte Muster vor sich: bie frangösischen Schauspieler. "Das ist Schönheit, Erhabenheit, Ideas lität," sagte man ihnen, "bem strebet nach!" Sie wußten boch wenigstens genau, was man von ihnen wollte.

Co gludlich waren bie Schaufpieler feit Beginn bes neunzehnten Jahrhunderts nicht. Die idealen Forberungen ber Weimar'ichen Schule find noch beutigen Tages ebenfo viele Streitpunfte in ber Mefthetit, wie mochte man verlangen, bag ber an Bilbung ganglich vernachläffigte Schauspielerftand fie verfteben, und fo ficher verfteben follte, bag er ihnen lebenbig finnliche Ge= ftalt zu geben vermöchte! Saben boch bie Weimar'ichen Reifter fich felbft nicht einmal ihrer Aufgabe gegenüber ju genugen vermocht, benn fie geben bei Allem, was fie ber Buhne gumuthen, versucheweise zu Berte. Berichiebenbeit unter ben Schiller'fchen Studen und gar unter ben Goethe'fden, beren faft feines bem anbern in Ion und Auffaffung gleich ift! Mit jebem Stud eine neue Welt, mit neuen Befen, alfo neuen Aufgaben für bie Schauspieler. Diefe hatten in ihrer Bilbung Schiller und Goethe überragen muffen, um alle bie neuen Forbe= rungen prufen und nur bie beften bavon fid) gu Rute machen zu fonnen.

Die sittliche Tenbeng ber Kunft, als Spiegel ber Lebendwahrheit, und bie baraus hervorgehende Bebingung ber Naturtreue, beibe wichtigen Glaubens=
Devrient bram. Berte. 8. Band.

artifel, die auch dem Kurzsichtigsten einleuchten und dem Begabtesten seste Stützpunkte auf dem Bege zur wahren Ibealität — nämlich zur Darstellung der edelsten, schönsten Natur — bleiben konnten, wurden dem Schauspieler unter ben Füßen hinweggezogen; dagegen sollte er sich an den schwankenden Begriff eines über die Natur hinauszgehenden 3 de a l's halten\*).

Muß eine Kunft, beren Material bie Berson bes Kunftlers ift, nicht verwirrt werben, wenn sie von Fleisch und Blut abstrahiren und in unbestimmbaren Schönheitsregionen einen idealen Leib erlangen soll? War es zu verwundern, daß in dieser Beriode die Schauspieler erperimentirten, um das über die Natur hinausgehende Ibeal zu erfassen und daß sie zuletzt dahin kamen, es vor allen Dingen in möglichster Entsernung von der Natur zu suchen? Die schreiendste Affectation prunkte nun mit dem Bestreben zu idealisien.

Ueberblieft man bie Berwirrung ber bramatischen Kunft in bieser Periode, so kann man sich bei aller Be-wunderung unseres großen Dichterpaares bes Erkennt-nisses nicht erwehren, daß der Beimar'schen Schule eine zu dauernde Mustergiltigkeit zugeschrieben worden ift, ja daß es ein afthetischer Fehler war, sie für den Gipfel der Bollendung auszugeben. Man darf sich vor dem Be-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bamit, mas Bb. III. S. 255-36 von ber Beimar'ichen Schule gesagt ift.

fenntniffe nicht scheuen, bag im Berlaufe eines Bierteljahrhunderts schon, die Bernunft der Beimar'schen Schule zum Unfinn, ihre Bohlthat zur Blage geworden war.

Die Schauspielfunft mar - wie die bilbenben Runfte in einer etwas fruberen Beriobe - auf eine akabemifche Manier gerathen, und fuchte ihr Ibeal in conventioneller Berallgemeinerung, im Borübergeben an ausgeführter charafteriftifcher Ratur. Reine Beit bat foviel inbalt= lofe Routine hervorgebracht, als biefe. Die Formen= feligfeit, in welche bie bramatische Literatur geratben war, mußte bie Schauspielfunft nach fich gieben. Wenn bie poetische Sprache oft nichts, als eine schwülftige Um= fdreibung und Umgebung bes gewöhnlichften Gebankens war, wenn ber finnliche Gindrud wechselnder Bererbuth= men die innere Gintonigfeit verbergen und burch biefe Unnaberung an mufitalifden Opernreig ben Borer ge= winnen follte, mußte ba bie Deflamation bes Darftellers nicht auch hohl und leblos und auf blog finnliche Rlang= effette bingebrangt werben?

Sinzu fam, baß ber gangliche Mangel an Schule in Behandlung bes Berfes bie Mehrzahl ber Schauspieler zu ben verkehrtesten Verfahrungsarten brachte. Denn wie sie sich anfangs gegen ben Bers gesträubt hatten, so setzen sie jett ihre Ehre barein, sich im Verssprechen hervorzuthun. Wie man zur Zeit ber Neuber mit ber Sfansson bes Alexandriners zu glänzen suchte, so hing man sich nun an die wohlgefällige Spielerei mit wechselnden

Rhythmen und ließ das Publikum in einem Concerte mannichfaltiger Tonkabenzen schwelgen. Man glaubte ber Bemühung des Dichters und dem poetischen Geschmacke besonders gerecht zu werden, wenn man alle Silbenmaaße, Cäsuren, Reime möglichst hervorhob, gerade als ob der Maler an seinen Gestalten die anatomischen, an seinen Landschaften die perspektivischen Gulfslinien sehen lassen wollte. Die von der Dichtkunst hereingeschleppte Kunstelei machte den Schauspieler uneingedent: daß das Kunstewerk nicht an seine Regeln erinnern, sondern sie vergessen machen solle.

Nun war es dahin gekommen, daß allgemein geschätzte Talente so weit ab von der Natur geriethen, daß sie den Redeaccent von dem wiederkehrenden Tonfalle des Versthythmus regieren ließen, wodurch Wörter betont wurden, benen es nach dem Sinn der Rede nicht gebührte, sondern nur weil die Tonkadenz der Deklamationsmelodie darauf siel. Und weil denn die Tonspielerei durch die Bersspielerei eingeführt war, warf man unwillkührlich selbst auf die leichten Silben den Gesangaccent. Von ersten Talenten hörte man geben, nehmen, ja um noch mehr Klang zu erzielen: gebon, nehmon u. s. w. sprechen.

Es konnte nicht fehlen, bag biese beklamatorischen Unarten auch auf bie Prosa-Rebe übertragen wurden, ja bag bie Tonspielerei wieder bis zu ben abgeschmackten Gulfsmitteln ber alteften Bubenpraxis zuruckam: von ben einzelnen Wörtern ben Wechsel kraftiger und sanfter

Tone regieren zu laffen und überall — bie eigentliche Stimmung ber Rebe mochte sein, welche fie wollte — bie Borter: Rraft, Gewalt, Born, Saß, Rache u. f. w. mit ftarker ober heftiger Stimme, bagegen: Gerz, Liebe, Freude, Gemuth u. f. w. mit gerührtem Flotentone zu sprechen.

Bu allen solchen rednerischen Kunsteleien und Beritrungen reizten die Dichter. Jene Monologen in wecheselnden Bersmaaßen, jene isolirten Schilderungen, die Baradestücke der Erzählungen, die Gebete, die aus dem bramatischen Dialog hervortretenden lyrischen Ergüsse oder Essektstellen\*), die eingestreuten Sonette gar, die nach Calderon's Beispiele von Körner, Klingemann, Müllner, Grillparzer, Houwald, Raupach u. s. w. gesboten wurden — sind sie nicht förmliche Virtuosenstücke für den Deklamator? Sind sie nicht den Arien der Oper zu vergleichen, isolirt wie diese aus dem Recitativ hersvortretend, ganz geschickt, gelegentlich hinweggelassen oder wo andershin eingelegt zu werden?\*\*) War es dem Schauspieler nicht zu verzeihen, wenn er sich diese Effectstücke zu Rugen machte und darüber das eigentliche

<sup>\*)</sup> Bie die in der Ahnfrau: "Ja ich bin's Du Ungludfel'ge" u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Belch bedenkliches Beispiel hatte Schiller mit ten Monologen der Beatrice und der Maria Stuart, in Don Manuel's Einfaufsbeschreibung, selbst mit Max Piccolomini's Rede vom Frieden gegeben!

dramatifche Leben ebenfo vernachläffigte, ale es bie Dich= ter gethan?

Das unverstandene Weimar'iche Ibeal hatte bie Schauspielfunft um die charafteristische Kraft und Raturtreue gebracht, die allein sie ftarf machen konnte, Lessing's ehrenvoller Aufforderung zu genügen und für ben Dichter zu den ken, wo die sem etwas Mensch liches widerfahren war — also wie Schröder und Bleck bei Darstellung des König Philipp und des Balelenstein, nur die Charaftere, nicht ihre Rhetorik bervorzuheben.

Gerade in ben Dichter ich wächen suchte bie Schanspielkunft jest ihre Stärke, im Rachtheil ber Beimar'schen Schule ihren Bortheil. Die Rollen bes
Bhilipp, besonders bie bes Ballenstein, wurden jest von
ben angesehensten Darftellern in zahlreiche tonende Deklamationsstellen zerlegt, um jede bis zu einem Klatscheffecte aufzubauen.

Der Weimar'schen Schule getreu, begrenzte man bas 3bealifiren auf die Tragödie und bas Berkstud. Man hatte sich einen besonderen poetischen oder tragischen Ton angeeignet, in dem denn auch die geringfügigsten Dinge gesprochen wurden; es wiederholten sich die Manieren aus ben haupt= und Staatsactionen, wie aus dem französischen Alerandrinerpathos.

Um fo fibllofer erschienen bann die größeren Borsftellungen, in benen Talente, welche zumeift im Luftspiele

beschäftigt maren, und die ihren natürlichen Ton nicht aufgaben, fich zu betheiligen hatten.

Merkwürdig, daß gerade im Biener Burgtheater, wo das bürgerliche Stuck und das Luftspiel noch immer in einer Bollendung anmuthiger Natürlichkeit gespielt wurde, und unter Schrenvogel's Augen, im ernsten Drama der Deklamationseffect des gedehnten Crescendo sich zu bilden begann, welcher wegen seiner wohlerprobten Wirfsamkeit bis in die neueste Zeit ausgebildet und verbreitet worden ist.

Der Unlag bagu ift mohl Sophie Schröder gugufcreiben, welcher es in ber zweiten Galfte ihrer Laufbahn wie Eflair, ober wie fast allen Meiftern in allen Run= ften erging, bag ihre schönften Effecte gulett gur Manier Run aber lebrt leiber bie Erfahrung, baß ausarteten. bas Bublitum ben Birtuofen erft bann auf Die bochfte Woge bes Beifalls bebt, sobald er anfängt manierirt zu werden, weil bas mahrhaft Schone, anspruchslos Raturliche bei Beitem nicht fo febr zum Beifall reigt, als Die über die Natur binaus, auf ftarten Reig und Effect gebenbe Manier, in beren beutliche Aufforberung gum Beifall fich auch bas Bublifum viel bequemer gurecht So berlocte benn auch bie fturmische Bewundes findet. rung, welche Sophie Schröber in Wien erwarb, ihre Runftgenoffen zur Nachahmung.

Bei fo fraftigen und lebenswarmen Talenten nun, wie Sophie Schröder, Anfchut, Runft, Rott und

Sophie Muller, einem so finnlichen und gemuthvollen Bublifum gegenüber, unterschied sich diese Deklamationsmanier von dem kalten, förmlichen und monotonen Charakter, der sich von Weimar aus verbreitet hatte; in Wien bekam sie warmere Accente, einen empfindungsvoll gemeinten Tonfall.

Man wußte fich sehr viel bamit, bag man bie vornehme, imponirende Bratenston von kalter, griechischer Ibealität verschmähte, aber man verfiel statt beffen in eine Koketterie mit bem Ausbruck von Gemuthewarme, Innigkeit und Leidenschaft.

Die Wiener Manier jagte viel mehr bem Beifall nach als bie Weimar'iche, fie war popular, tem Wefchmad ber Maffen schmeichelnt, währent jene ursprünglich fich ge= lehrt und ariftofratisch geberbete. Die Wiener Manier baut ben Bortrag ber Sentengen, Marimen und Ihrifchen Erguffe ber mobernen Tragobie fo effectvoll auf und aipfelt fie jo geschickt zum Beifallsfignal, baß fie bie Darftellung zu einem Virtnofenconcert von fogenannten fconen Stellen macht, bon brillanten Momenten, beren recht viele hervorzubringen für ein Beugniß funftlerischer Trefflichkeit gilt, weil es eine ebenfo große Ungahl von Applausen einträgt. Das Bublifum, "immer gufrieben, wenn es nur gereigt wird," nimmt eine Reihe von rhetorischen Runftstuden willig anftatt beffen an, mas es von ber Runft ber Menschenbarftellung eigentlich ju forbern batte. Bufrieden, wenn ibm Beifall abgelocht wird,

mißt es feltsamer Weise nach bem Maaße bes eignen Beisfalls — ben es bei ruhiger Ueberlegung oft wieder zusrücknehmen möchte — ben Werth ber Kunstleistung. Diesen Beifall aber lockte die Wiener Deklamationsmasnier besonders burch ein Mittel hervor, bas noch von Ifsland batirte: die Dehnung nämlich.

Die Sache ift genquerer Grörterung werth. naturlich, bag ber Sprechente, wenn er in feiner Rebe etwas bervorzubeben bat, auch feine Stimme erhebt, ben Ausbruck fteigert, wenn er zu Enbe ber Rebe mit einem bestimmten fummarifden Ginbrud abidliegen will. Erregung bes Befühles babei, Begeifterung, leibenfchaft= liche Bewegung gar, werben eine noch größere und außerfte Steigerung hervorbringen. Gewöhnlich nun wird bie Rede baburch befeuert, beschleunigt werben, oft bis jum Sturm ber Gile und bes Ueberfturgens ber Auf bies Naturmotiv geftutt überboten von jeber Die Schauspieler, um Effect ju machen, oft ibre Stimme bis jum Ueberschreien, Die Befeuerung ber Rebe bis zur funftlichften, athemlofen Gefchwindigfeit, bis zum Ueberpoltern in Undeutlichkeit und Rrafterschöpfung; wie Leffing es in ber Dramaturgie rugt.

Iffland aber, beffen mangelhafte Begabung fur bas Trauerspiel ihn zur Erfindung fo manchen Austunfts-mittels trieb, vermochte biefer Berwöhnung der Darfteller wie des Publifums nur ein Extrem entgegenzustellen, um Eindruck zu machen. Seine Aurzathmigfeit ließ die lei-

benschaftliche Beschleunigung ber Rede nicht zu, so versiel er auf ihre Dehnung\*). In der Wirklichkeit wird die Rede in solchen Stimmungen, in denen der Sprecher selbst hingerissen ist, nicht gedehnt, gleichviel! Ifsland wußte, daß das Publikum immer zufrieden ist, wenn es nur gereizt wird, daß Eiseskälte ebensowohl auf den menschlichen Organismus reagirt, als Gluthhitze, und steigerte also seinen Bortrag da durch Dehnungen, wo dies bisher in Bestügelung der Worte gesucht worden war. Der Erfolg war derselbe: Applaus.

Much bierin war ber Rachtheil feines Beifpiels bauernder gewesen als ber Rugen feiner Lebren. Nicht als ein Ausfunftsmittel hatte Cophie Schröder ben Gf= fect ber Debnung fich angeeignet, fondern gur Bereicherung bes Urfenales ihrer hinreigenden rhetorischen Birfungen; verführte aber bie Gewalt ibrer Stimme babei fchon zur Nachahmung, fo batte man auch fehr bald ausgefunden, bag bie Debnung ber Effectftellen ungleich meniger Rraftaufwand erfordert, ale bie Befeuerung, und bag die Wirfung gleichwohl unfehlbar. Biel ficherer als burch naturliche Erwarmung bes Bortrags wird bas Bublifum burch beffen Breiterwerben barauf vorbereitet, bag es jest aufmerten folle: es fomme ein Effect, ber nun ben Ohren fich ebenso gewiß aufbrangt, wie auf einem Bilbe bem Muge ber breite Binfelftrich einer outrir-

<sup>\*)</sup> III. Bb. G. 297.

ten Lichtwirfung. Ja, gilt es ben Schlug einer Rebe gu fteigern, fo wachft bie Dehnung immer mehr, Die Borter werten immer gewichtiger, jebe Sylbe wird fcwerer ale bie andere, ber Ion steigt immer hober - immer bober - immer breiter - bis endlich - bas Schlugwort centuerschwer hinabsturgt und ben Ginschlag bes Beifalls, burch biefe unwillfürliche akustische Reigung, berbeiführt. Bei biefem Seiltangermanover fieht bie Menge ben rhetorischen Equilibriften bas Geil binaufgeben. Die gabnen breiter und immer breiter ausschwingen, mit bem letten breiteften Musweben binabwerfen, bas Runftftud ift zu Ende, ber Triumphator fteht oben - welches Bublitum flatschte ba nicht in Die Sande! Gine Unalogie Diefes Effectes findet fich in ber neueren Munt; Beethoven fann fur beffen Erfinder gelten: Das Breiterwerben bes Rhythmus, in Berdoppelung bes Rotemwerthes beim Gredcento, gebort zu feinen schönften Wirkungen. Daß fie in ber neuen Oper verwendet worben, ift naturlich, in ber Redefunft fteht fie als ein Operneffect ba.

Co hatte bie pathetische Deklamation in Wien eine finnlich = gemuthliche Schminke bekommen, war jedoch baburch um nichts naturlicher und lebenbiger geworben.

Der Aufmerksamkeit Schrehvogel's kann die Gefahr bavon nicht entgangen fein; warum er auf die kunftlerische Technik nicht leicht einwirken konnte, ift schon besprochen\*)

<sup>\*) ©. 89-90.</sup> 

und als diese Manier in ihre volle Bluthe trat, wurde er entfernt.

Aber die hier aufgeführten Uebel waren es nicht allein, welche auf dem Sprachgebiete der Schauspielkunst durch die herrschende Richtung in der dramatischen Lieteratur entstanden; auch der hang zum Fremdländischen sollte deren bringen. Uhmten unfre Dichter schon Shaefespeares und Calderons Periodenbau in ihren Originalbichtungen nach, so suchten sie um so mehr besondern Ruhm darin: bei allen Uebersetungen die fremdländischen Sprachsormen so genau als möglich wiederzugeben und darüber der deutschen Sprache Gewalt anzuthun; der Schauspieler zerbrach sich fast die Zunge über den geradebrechten Periodenbau und vermochte dennoch nicht die Rede zu verständlichen.

War man im vorigen Jahrhundert beim Nationalifiren der ausländischen Dramen platt geworden, so wurde
man jest bei der ausländischen Verfünstelung der Sprache
absurd, und die Schauspielfunst büste hierbei unendlich
mehr ein, als bei jenem Verfahren; sie verlor immer
mehr an gesundem nationalem Voden. Sogar im Lust spiele sollte ihr derselbe nicht mehr die altgewohnte
reiche Nahrung der Naturwahrheit bieten, im Lustspiele,
von dem Lichtenberg sagt: daß Publifum und Schauspieler immer am meisten darin zu hause seien.

Auf diesem Gebiete war man in ber Richtung verblieben, die Rotebue angegeben, und alle Uebel, die fich fcon am Schluffe bes vorigen Jahrhunderte bamit angefündigt \*), batten fortgewuchert. Das Gebiet Des Charafterluftspiels, bon Molière und Solberg eröffnet, auf bem Leffing bas Mufter ber Minna von Barnhelm aufgestellt, bies Webiet mar fast verobet. Die Stude Diefer Dichter, fowie ihrer Rachfolger: Schröber und 3ffland, waren von ben Bubnen um 1830 - mit Ausnahme bes Wiener Burg = und bes Samburger Stadt= theatere - verschwunden. Man verftand fie nicht mehr ju fpielen, nicht zu feben. Rach frangofischen Muftern maren überrafchenbe Verfnupfung ber Sandlung, Reig ber Situation und leichte wipige Conversation als allein geltende Glemente ber Comodie übrig geblieben. gediegeneren Autoren Diefer Gattung: Conteffa, Schall, Steigenteich, Mullner, Ludw. Ro= bert waren um bas Jahr 1830 auf bem Repertoir hochft felten geworben; was fich barauf erhielt, waren möglichft genaue Copien Robebue's, fo bie bon Topfer, Bauern= feld, Solbein, Rarl Blum, Bogel, Lebrun, Clauren u. 21. Die abgeschwächten Charafterzeichnun= gen fonnten nur burch bochftbegabte Darfteller gu wirflich individuellem Leben felbstichopferisch ergangt werden\*\*). Die Mehrzahl ber mittleren ober unerfahrenen Salente

<sup>\*)</sup> III. Bt. S. 224-30.

<sup>\*\*)</sup> Wie burd, Lubwig Devrient f. G. 27.

fuchte vergebens bei ben Dichtern bes Tages anregenbe und gurechtführenbe Aufgaben.

Der Mangel an burchgeführter Charafteriftif, an frifden Naturmotiven - Die nur wiederaufgewarmte Theatergeftalten und Wirfungen erfegen follten - brebte bie Darftellung fammtlicher Rollenfacher in einem Rreise von theatralischen Conventionen berum. Richt bas Leben fpiegelte bas moderne Luftipiel ab, fondern nur Reflere fcon bagemefener Spiegelbilber. In einer Beriobe, in welcher Clauren ber beliebtefte Autor mar, fonnte bie Schauspielfunft aus ber Luftspielliteratur feine Rrafterneuerung schöpfen. Die Darftellung wurde bohl, wie bie bes Trauerspiels, eine gewandte verallgemeinernde Routine, gefuchte fomische Effecte und Rarifaturen bezeich= neten bier die Idealitatsperiode, wie in ber Tragodie bie Deflamationsmanier.

Aber es follte noch Schlimmeres bagu fommen.

Deutschland hatte bas politische Joch ber Frangofen abgefcuttelt, boch bas ihres leichtfertigen Beiftes nabm bas beutsche Theater wie eine Bierbe auf fich. Das Luftivielrepertoir war gang vorbereitet, fich ben burch Ceribe jest lebhaft bewegten Productionen ber Barifer Boulevarde= theater zu öffnen, Die nun wie ein Beufdredeuschwarm auf alle unfre Bubnen niederfielen. Tied fagte bavon : "Diese frivolen Schriftsteller ber Frangosen, Die täglich bem überfatten und ftumpfen Gaumen bes Bublifums etwas Reues liefern follen, nehmen in Gil und llebereilung zu allen Mitteln, die ihre Imagination anbietet, ihre Buflucht. Bald ift es liberale Opposition, so viel sie Bolizei umgehen können, bald grobe Schmeichelei des Hoses, heut eine Bundergeschichte, morgen eine ansstößige Begebenheit, dann ein Geklätsch der Stadt, eine neue Berordnung, eine Anecdote, Hossinung und Furcht, Krieg und Friede, was nur eben ein Interesse — sei es auch nur auf achtundvierzig Stunden, sei es selbst nur bei den oberstächlichsten und gemeinsten Menschen — erregen kann, alles das wird ergriffen, um daraus ein Theaterstück mit oft sehr eindeutigen Zweideutigkeiten zu arbeiten, um zu leben, Geld einzunehmen, und es morgen — die leichtsinnigen Zuschauer sowohl als die Dichter — zu vergessen.

"Aber wir Deutsche geben uns bazu her, uns alles bies in schlechten Uebersetzungen vorspielen zu lassen, ohne bie Schauspieler zu besitzen, für deren besondere Fähigkeiten oft diese Stücke geschrieben sind, ohne daß uns die Armuth durch das Berständniß der Localbezieshungen und witzigen Anspielungen gewürzt würde, und ohne diesen matten Producten, — wie der Pariser es vermag — in besseren Theatern ausweichen zu können.

"Und je leichter und unbedeutender die Stude, um fo schwerfälliger und undeutscher die Uebersetungen. Oft kaum über die Lippen zu bringen ist das vorgebliche Deutsch, in welchem sie sich vernehmen laffen. Wie könnte aber auch die Gil, mit ber jeder der Berdeutscher dem andern

voranlaufen will, fich die Zeit laffen gut und mit Borbebacht zu übertragen, die Stude felbst zu fonden? In mehr als einer Stadt erwartet man die Bost, um schnell, schnell die erste Scene zu übertragen, wenn man vielleicht die letzte noch nicht kennt."

So wurde dem deutschen Publikum auch im Theater das Neueste aus Baris gezeigt, wie man ihm die Kleidermoden brachte. Es geschah dies in Borstellungen, welche weit hinter den französischen zurückstehen mußten. Denn die Pariser Theater haben wirklich den Borzug, welchen ihnen Nichard Wagner zuspricht: "Bollkommene Originaltheater zu sein, bei deren Productionen Zweck und Mittel, wie deren llebereinstimmung, genau in Betracht gezogen werden." Was dort aufgeführt wird, ist gerade nur für dieses Theater, seine Nichtung, sein Personal, seinen Ton und sein Bublikum ersunden. So bestimmt ist dort der innere Zusammenhang der in der Dramatik wirkenden Elemente begriffen\*).

Und von fo begunftigten Theatern nahm Deutschland bas Unbedeutenbste ihrer Borstellungen: ihre Gedichte herüber, löste ben Reiz ber wißigen Baudeville's in gessprochene Brosa auf, tilgte alle Localfarben und mußte bie meisten Unspielungen fallen laffen. Die Rollen,

<sup>\*)</sup> Einen fo volltommen gefchloffenen Charafter, wie die Bas rifer Theater, hatte in Deutschland nur das Leopoldstädter Theater in Wien.

welche ben Barifer Darftellern auf ben Leib geschrieben waren, in benen ihre Perfonlichkeiten, Birtuofenforcen, ig ibre Mangel benutt maren, follten nun beutschen Schau-In Baris murbe ein folch unbedeuivielern gelingen. tenbes Studchen mit 12 bis 15 Proben gur außerften Bracifion, Glatte und Elegang bes Enjemble's gebracht, bas nun in Deutschland mit bochftens brei Broben nur in ben nothburftigften fcenischen Bufammenhang fam. Rimmt man bie Ungelp'ichen Bearbeitungen aus, welche einige biefer Baudeville's fur bas Ronigstädter Theater in Berlin vollständig localifirten, fo bienten bie übrigen nur bagu, Die beutschen Schauspieler mit nachläffiger Fluchtigfeit und oberflächlicher Routine aus einer Reuigfeit in Die andre zu jagen, an beren feiner bas Salent machfen ober fich bereichern fonnte. Gin bloger Tagesverbrauch ber fünftlerischen Rrafte.

Selbst die ausgeführteren, oft mit vielem Talent gesichriebenen franzöfischen Lustspiele wirften nicht zur eigensthümlichen Entwicklung der deutschen Kunft, weil sie auf eine durchgeführte Darstellung von Schwächen, Leidensichaften, Charakteren nicht ausgingen, überall mehr durch Situationen und epigrammatischen Dialog wirften und von den menschlichen Zuständen nur den Schaum vom Becher abschöpfen wollten; und dies wohl noch mit einer Frivolität, welche Zucht und Sitte der bürgerlichen Gesellsichaft unterwühlten.

Noch zu keiner Zeit in ber gangen Kunftgeschichte war Devrient tram. Werte. 8. Band. 12

bisher die Schauspielkunst jo zum blogen Modezwede und zur Geschmadevergiftung gemigbraucht worden.

Es fehlt nur noch, bas frangöfische Melobrama gu nennen, um ben Ring best literarischen Ginfluffes zu schließen, an bem bie Schauspielkunft frankte.

Diese Gattung hatte seit ihrem Erscheinen mit Rousseau's Bygmalion\*), sich nur in ganz vereinzelten Borstellungen erhalten; jest, wo bas französische Drama ber Despotie bes unnatürlichen Canons in der Tragödie loszuwerden trachtete, famen — als Borläuser ber Schreckensepoche unter Victor Hugo und Dumas u. s. w. — die Eriminalgeschichten auf die Boulevardstheater; die begleitende Musik mußte den Rervenreiz der gewaltsamen Borgänge, die Spannung, die Furcht und den Schrecken verstärken. Es handelte sich dabei nicht, wie bei dem älteren Melodram, um Entfaltung plastischer Schönheiten.

Diese Melobramen gingen ebenso wie die Mordspektastel bes 17. Jahrhunderts \*\*) auf übermannende, packende, und Entsegen erregende Wirkungen aus, sie vermieden sichtbare Folters und Blutscenen nur, weil der weichlicher gewordene Sinn des Bublikums biese nicht mehr ertrug. Daß es in diesen Dramen ebenfalls nicht auf durchgesführte Charaftere, auf natürliche Uebergänge in den Sees

<sup>\*)</sup> Band II. G. 232.

<sup>\*\*)</sup> Band I. G. 170.

lenftimmungen ankam, sondern auf grelle, graffe und unvermittelte Effecte, liegt am Tage. Die Schauspielkunft mußte hier zur Uebertreibung genöthigt werden, bie gewöhnliche Begleiterin innerer Leere und Leblofigfeit.

Ein schlimmes Resultat, das uns die Ueberschauung bes Literatureinflusses dieser Periode liefert, in der Lessing's Richtung, die deutsche und natürliche, verlassen war. Wir sehen die Schauspielsunft von der Verstragödie zur Destlamationskunftelei geführt, vom Originals wie Ueberssehungslustspiele auf dem Kohebue'schen Verstachungswege erhalten, in hohler Routine das Hergebrachte durch Ueberstreibung würzend und endlich durch das Melodram in's Frahenhaste gerissen. Diese Verlockung zum falschen, vortheilbringenden Effect, wie empfänglich mußte sie künstler gerade bei den obwaltenden theatralischen Vershältnissen, bei der kunstfremden Leitung sinden!

Die Gerechtigkeit fordert, von diesem nachtheiligen Ginflusse der modernen Literatur einzelne Erscheinungen berselben auszunehmen, voran die reiseren Gaben Grill-parzer's, bes bedeutendsten Dichters dieser Beriode, wie sehr dabei auch zu bedauern ist, daß auf dem beensgenden und entnervenden Boden Wien's — biesem Capua siegreicher Dichterkraft — sein Talent der Bühne nicht erfüllte, was es in Sappho, Medea und Ottokar verheißen. Ebenso nuß die Betrachtung bei dem Schriststeller verweilen, welcher beinahe zwei Decennien lang das beutsche Repertoir beherrschte, und durch den Cha-

rafter feines Birfens, ja felbft burch feine Mangel, vor= theilhaft auf die Schauspielfunft biefer Epoche reagirte.

Ernit Raupach, von bem bier bie Rede ift, wurde junachft um feiner Bielichreiberei willen angefochten, und unläugbar ift es, bag er burch biefe lleberproduction ben Werth feines Talentes und beffen bauernde Wirfung febr beeinträchtigt hat, aber er bammte auch baburch bie voll= ftanbige Ueberschwemmung mit frangofischen Studen, ber Die beutiche Bubne verfallen ichien. Aus biefer bestimmt ausgesprochenen Absicht benutte er fein am Berliner Softheater erlangtes Unfeben, um fast alle vier Wochen eines feiner neuen Stude auf bas Repertoir ju bringen , bon wo aus fie fich rafch verbreiteten und ben lleberfegungen ben Raum verwehrten. Um biefes Manovers willen muß ibm Diese Bielschreiberei als ein Berbienft angerechnet werden, Dies um fo mehr, wenn man betrachtet, baf feine Stude burchaus beutschen Beiftes waren, bag er felbit in feinen Luftspielen und Boffen fich fern von frangofischen Muftern, viel eher zu ben ftammverwandten Chafefpeare's und Solberg's, bielt. Allerdings ging fein Bemuben babin, fich auf ber Woge bes Tagesbeifalls zu erhalten, er versuchte fich besbalb in allen Gattungen, benutte alles, was gefiel; aber in feinen meiften und hauptfachlichften Unternehmungen bat er ber Schaufpielfunft nur murbige, ja großartige Gegenftande gur Behandlung gegeben, fie ihres erhabenen Berufes eingebent erhalten.

Man nannte Raupach oft ben modernen Rogebue

und hat ihm damit fast ebenso sehr geschmeichelt, als zu nah gethan. Er besaß nichts von Rogebue's Leichtigkeit, Gewandtheit und Grazie, dagegen ist er rein von deffen verunsittlichendem Ginflusse, von der Verstachung in der Charafteristif und überall hat er auf den Gedankeninhalt, auf das Tiesbedeutende der Dinge hingewiesen.

Wenn er in Einzelfällen auch ber literarischen Mobe Concessionen gemacht, so hat er boch burch ben Gesammtscharafter seiner Werke, wie gegen ben französischen Geschmack, so auch gegen bie verschwebelnbe Romantik und bie falsche Ibealität ein Gegengewicht abgegeben; und gerade burch bas, was man an ihm vermißte. Die Berstandespoesse, bie trockne Prosessoriogik seiner Diction, bie man ihm vorwarf, brachte bie Schauspielkunst in Etwas aus bem Rausche bes Deklamationsgesanges zur nüchternen Vernunft bes Sprachgebrauches zurück.

Auch gab er wieder das erste Beispiel von einem naturgemäßen Anschlusse an die Schauspielkunst, von dem Bestreben: von ihr selbst zu lernen, wie der Dichter ihr zu Gulfe zu kommen, sie zu fördern, zu erheben habe. Er folgte hierin nur Lessing's Beispiele und dem praktischen Erfahrungsresultate Goethe's in seinem Alter, welches dieser in seinen letzen Lebensjahren gegen Eckermann dahin aussprach: "Ein Stuck auf dem Papier ist gar nichts, der Dichter muß die Mittel kennen, mit denen er wirken will, er muß seine Rollen den Figuren auf den Leib schreiben, die sie spielen sollen."

Gin Shitem, bas Shakespeare und Molière augensicheinlich bis auf's Wort befolgt haben, Raupach nur mit großem Vorbehalt beobachtete. Nichtsbestoweniger hat man Raupach beshalb zu blamiren gesucht, als schriebe er nur Virtuosenstücke ben Berliner Schauspielern zum Munde, während ganz bestimmt nachzuweisen ist, daß er die Talente nicht nur benutt, und sich ihnen accommodirt, sondern durch seine Aufgaben ihre Entwicklung und Erweiterung entschieden gefördert hat. Zweisellos sieht dies in Bezug auf Frau Crelinger, auf Lemm, Eduard Devrient u. A. fest. Seine heftigsten Berfolger dagegen haben später im lebermaaße gethan, wessen sie ihn besschuldigt.

Daß aber ein Dichter von so angefochtener Stellung in der Literatur, von so vorübergehendem Renomme wie Raupach, als ein besonderer Bohlthater für die Schauspielstunft anerkannt werden muß, beweist, wie wenig diese übershaupt von der Literatur dieser Beriode empfangen hat. Daß man Raupach seinen Anschluß, seine Berständigung mit der Schauspielkunst zum Bergehen anrechnen konnte, deckt den fortzeugenden Keim zu vielen Uebeln dieser Epoche auf: es war die durch die Beimarsche Schule wieder aufgeriffene alte Spaltung zwischen dem gelehrten und dem Bolksbrama, zwischen Literatur und Schauspielkunst\*).

Seitbem Goethe und Schiller ber Dichtfunft bie

<sup>\*)</sup> Band III. S. 257.

Suprematie über Die Schauspielfunft erworben hatten, alaubten bie Schriftfieller fich zu jedem Digbrauch biefes Berhältniffes berechtigt und nahmen vor allen Dingen bie abgesonderte vornehme Stellung bes gelehrten Drama's wieber ein. Goethe und Schiller hatten bei fo vielen ihrer bramatischen Gedichte auf beren Aufführbar= feit nur fecuntare Rudficht genommen, Goethe bei bem größten feiner Berte "Fauft" gang von ber Bubnenrealität abgesehen. Ludwig Tied hatte in feinen bramatischen Bedichten bie Schrankenloffafeit liebenswurdig, Grabbe bie Ungeheuerlichkeit und bie Frate imponirend gemacht, und bie Behauptung war immer noch nicht wiberlegt: bag es nur auf bie angemeffene Darftellung ankomme, um Diefe Gebichte ber Bubne zu gewinnen. Der formelle 3mang, welcher in Weimar über Die Schauspielfunft gelungen war, ließ fich immer noch ale Mufterschule empfeblen, und fo bielten benn bie meiften Schriftsteller es unter ihrer Burbe, fich über bie Ratur ber Schaufpielfunft, ihre Erforderniffe und Bedingungen Aufschluß zu verschaffen; ober nur auf ben lebenbigen Bulsichlag bes Bolfsantheils ju achten, ber fich vor ber Bubne fo verftandlich außert. Das gelehrte Studium, Die Nachahmung frember Mufter, Die unfre bramatifche Literatur fo vielfach irregeleitet, waren wieber ihre Grundlage geworben; bas Bucherbrama ftand mehr als jemals in Flor. "Auf einem Abwege", fagt Weft (Schreyvogel) in feinen bramaturgifden Briefen, ,auf welchem Beifter von Goethe's und Schiller's 184

überlegener Urtheilsfraft, Berirrungen nicht vermeiben konnten, mußten Köpfe von weniger Geistesstärke und Selbstständigkeit nothwendig in's Ungereimte und Gesichmacklose verfallen, bis endlich der große Saufe unfäshiger Nachahmer in seinen ebenso geists als formlosen Broduften, die Gipfel des Unfinns und der Abgeschmacktscheit erstieg. Von dem Zeitpunkte an, wo eine Kunft sich von ihrer natürlichen Bestimmung entsernt und die Gegenprobe der praktischen Anwendung verschmäht, muß sie in das Willkürliche und endlich in das ganz Zweckwidrige ausarten \*)."

Aber nicht genug, daß auf bem unfruchtbaren Abwege bes Buhnendrama's, ber Schauspielfunst manch schöner poetischer Stoff verloren ging, die Schriftsteller glaubten sich auch zu ber Brätenston berechtigt, daß ihre — ohne Rücksicht auf die Buhne gesertigten Gedichte — bennoch von berselben verlebendigt werden sollten. Satten sie sich boch jest gewöhnt, die Schauspielfunst nur als eine Bermittelung der literarischen Interessen, als einen Gerold bes Dichterwortes, als ein bloßes Organ der Beröffentslichung, gleich der Buchdruckerpresse, zu betrachten. Hörte man doch nun die Behauptung: die Theater seine wesent-

<sup>\*) &</sup>quot;Das Willfürlichste murbe ben Dichtern nun zum Nothe wendigsten; je unabhängiger von den Bedingungen der finnlichen Erscheinung, besto mehr durfte die Dichtfunft fich nur dem Siche selbstwollen, der absoluten Selbstbewunderung überlaffen." (Richard Wagner.)

lich fur Die Dichtfunft errichtet, fie mußten alfo auch jebem Dichterischen Berfuche zu Dienfte fteben; es fei bas Beugniß eines unpoetischen Kopfes, einer blog empirischen Praris, wenn man fich nach ben Bedingungen ber Bubne und ber Schauspielfunft - Die man nur materielle Bebingungen nannte - richte; im Gegentheile babe nur Schausvielfunft und Bubnenpraris fich in bie Forterungen ber Dichtfunft zu fugen, Die aus boberer, abfoluter Berechtigung ftamme. Man burbete bamit ber Schauspielfunft eine Denge ber thorichteften und abgeschmackteften Arbeiten auf, Die, wie fchnell fie auch - faum genannt - wieder vom Repertoir verschwanden, boch bie Begriffeverwirrung und Die Abspannung unter ben Darstellern vermehrte, welche fich in ber That zu bloß mecha= nist en Kunftmitteln ober gar burch bie Autoren gu bem Gebrauch erniedrigt faben, ben ber Chemifer von Ranin= den und Ragen macht, intem er an ihnen ben Grat ber Unichablichfeit feiner Braparate probirt \*).

Die hofintendang war ihrer Natur nach weber geeignet noch geneigt, bie Schauspielfunft gegen biesen Migbrauch zu schüßen. Sie war nachgiebig gegen bie Antoren ans Furcht vor journalistischen Angriffen berjelben, auch lag es wenig im Interesse ihrer Autorität, bie selbstständige

<sup>\*)</sup> Seydelmann schreibt: "Ach was für Zeug muß man oft hinunter fauen und ben Röchen gegenüber noch lächeln und sich glücklich preisen."

Eigenthumlichkeit ber Schauspielkunft anzuerkennen, und so wehrte nichts, bag bie Dichtkunft als ber absolute 3n= halt, als ber einzig schöpferische Beift in ber bramatischen Kunft proflamirt wurde.

Bie ber geschichtliche Entwicklungsgang biefer Behauptung entgegenfteht, faßt Richard Wagner treffend "Mus ber Genoffenschaft ber Darfteller mar ber bramatische Dichter naturgemäß bervorgegangen; in thorichtem Sochmuthe wollte er fich nun über feine Genoffen erheben und ohne ihre Liebe, ohne ihren Drang, gang für fich binter bem Gelehrtenpulte, bas Drama benen bictiren, aus beren freiem Darftellungstriebe es boch einzig erwachsen, und beren gemeinsamem Wollen er nur bie einigende und binbente Intention guweisen fonnte. verstimmte ber Dichter - ber ben funftlerischen Lebensbrang beherrichen, nicht mehr nur aussprechen wollte - bie zu bienenben Sclaven erniedrigten Organe ber bramatischen Runft. Wie ber Birtuos bie Taften bes Claviers auf= und niederbruckt, fo wollte ber Dichter nun bas aneinandergefügte Schauspielerperfongl wie ein bolgernes Instrument fpielen, aus bem man nur feine fpegielle Runftfertigfeit boren, auf bem man nur ibn, ben fpie-Ienden Birtuofen, mabrnehmen follte. Den ehrgeizigen Birtuofen ermiberten bie Taften bes Inftrumentes auf ibre Weise: je bravourwuthiger er barauf losbammerte, besto mehr ftocten und flapperten fie."

Die Gelbstherrlichfeit ter Dichtfunft wurde nie fo

entschieden behauptet, als in biefer 3bealitateperiode. Je weniger bauernbe und felbstftanbige Dichterwerfe bervorgebracht wurden, um fo heftiger focht man bie Gelbftftan= bigfeit ber Schauspielfunft an. Gie wurde als eine nur reproducirente, gleich ber Rupferftecherfunft, bezeichnet, man ignorirte, bag bie Rupferftecherfunft bas Bildwert um ben gangen Werth ber Farbe verminbert, Die Schaufpielfunft aber ben Werth Des Gebichtes erbobt. Man nannte fie eine reproducirente Runft, weil fie ihre Brobuction auf ein fertiges bichterisches Runftwert grunde und wollte fich nicht erinnern, bag ein Drama auf bem Bapiere nur ein halbfertiges Runftwerf ift; - Goethe fagte in feinem Alter fogar: es fei nichts - ferner baf bie Dichtfunft ebenfalls fertige Dichtwerfe anderer Form reproducire und bag man Chafespeare boch nicht einen reproducirenden Runftler nenne, weil er aus Dobellen feine Dramen gemacht; bag aber baburch bie Schauspielfunft eber an Werth gewinnen ale verlieren muffe, weil fie in gewiffem Sinne ichon fertige Runftwerke zu ihrem Stoff nehme. Man vergaß, bag bie Schauipielfunft bem Gebichte ein völlig neues Leben, ein finnlich felbftftanbiges, giebt, mit Runftmitteln, welche gang außer= halb ber Dichtfunft liegen, bag fie ein andres Runftwert baraus madyt, bon andrer Ratur, anderen Bedingungen und anderen Wirfungen \*).

<sup>&</sup>quot;) Will man bie in ber Dramatit verbunbenen Runfte unter

## 188 Ginfluß ber Literatur auf Die Schauspielfunft.

Diefer Zwiefpalt zwifchen Dicht= und Schauspielkunft hat in unfrer Geschichte schon oft blog gelegen\*), von der selbstständigen Kraft beider erzeugt; nun, da beide inhaltlofer geworden, war er in einen Rangstreit ausgeartet.

Dieser zeitweilige Zwiespalt zwischen beiben, naturgemäß zu einander gehörigen Kunften, deren gemeinsamer Gegenstand der Mensch in seiner vollsten Lebensentwicklung, ift gleich dem immer wiederkehrenden Anngstreite zwischen den beiden Geschlechtern der Menschen. Der männliche, befruchtende Geist der Boesie überhebt sich zu Zeiten über die austragende und gestaltende weibliche Kunst, die das eigentliche Leben hervorbringt, und nur die vollkommene Liebe und gegenseitige Singebung bringt Bersöhnung und höchste Schöpferkraft. Solcher segensereichen Vermählungen hat die Kunstgeschichte viele, von größerem und minderem Werthe, nachgewiesen, aber überall, wo der Schauspielkunst, in Verachtung ihrer Burde, Gewalt geschah, hat es ihre Productionskraft

einander vergleichen, so ware es angemeffen, das dramatische Gesticht bem Carton, die Darstellung dem ausgeführten, farbigen Bilde an die Seite zu stellen. Am entsprechendsten wurde die bramatische Darstellung der Operncomposition verglichen; und dieser pflegt man gar höheren Werth beizulegen, als dem Gestichte, auf welches sie gegründet ift.

<sup>\*)</sup> Die Betrachtung bes erften biefer Momente bietet fich bier gur Bergleichung an. Band I. S. 109.

geschwächt ober zu ihrer Depravation geführt. Die glorreichste dieser Bermählungen bes poetischen Geistes mit
ber sinnlichen Kunft, und barum bes Ibeales mit ber Realität, ist einzig in ben Gebichten bes Schauspielers Shakespeare erschienen, und es blieb ber seste Anker für die Bukunft ber beutschen Schauspielkunft, daß Shakespeare's
Stücke in dieser Periode auf dem Repertoir, trog Allem,
was daneben Blat nahm, immer sester und allgemeiner einwurzelten.

## V.

## Die kunftlerische Demoralisation.

(1830.)

Der Zustand, in welchem bie Schauspielkunst fich befand, wurde vom Bublikum mit Mißbehagen empfunden,
von allen urtheilsfähigen Stimmen als tiefer Verfall
bezeichnet, von bem man nur das Burgtheater ausnahm,
in gerechter Anerkennung seiner geschlossenen Gesammtproductionen\*).

Man vereinigte fich gern in bem Ausspruche, Die allzu reichliche Bflege ber Sofe verschulde biefen Buftand, fie habe die Schauspieler zu uppig gemacht und in der Ueppigefeit gehe Kraft und Tugend unter.

<sup>\*)</sup> Man hatte das Leopoloftadter Theater dazu nennen follen, das in feiner volksthumlichen Richtung ebenso harmonisch wirkte und dabei ganz original war.

Die Wahrheit in dieser Erklärung muß nur anders gefaßt werden. Richt weil die Runft zu dem äußeren Wohlergehen gelangt war, dessen alle Runft zu ihrer Bluthe bedarf, war sie verfallen, sondern weil sie dies Wohlergehen nicht zu seinem echten 3weck zu benutzen vermochte, weil man ihr, um den Breis des äußeren Wohlergehens, ihren Standes geift und den Mittelpunkt und Lebensnerv ihres Gesammtwillens und ihrer Gesammtethätigkeit: die kunftlerische Leitung im Allgemeisnen entrogen batte.

Im ganzen Gergange ber Geschichte ist ber Schauspielkunft, ohne die vollkommenste Vergesellschaftung ihrer Gesammtkräfte, nichts Vedeutendes gelungen. Die trogige Energie ber Stegreifsperiode, die gelehrige Kügsamkeit in die Leipziger Schule, erwuchsen aus ber zunftmäßigen, bann patriarchalischen und bürgerlichen Geschlossenheit des Standes. In der nationalen Periode, in welcher seine Abgeschlossenheit aushörte und sein Wohlergehen begann, war doch der Standes geift, der künstlerische Gesme in sin n noch vollständig wirksam, der Prinzipal oder Director stand überall noch — als Erbe der ältesten Autorität des Comödiantenmeisters — an der Spitze der fünstlerischen Thätigkeit.

Die Beimar'iche Schule beweift, wie willig bie Schaufvielkunft fich geiftiger Autorität hingab. Bis zu Ende biefer Cpoche beweisen es bie wenigen Buhnen, beren Thatigfeit in einer funftlerischen Autorität ihren belebenben Mittelpunft hatte; bas Burgtheater, bas Braunsschweiger, bas Hannover'sche, bas Samburger Theater bewiesen, bag bas Bohlergehen ber Schauspieler ihrem Gesammteiser keinen Eintrag thue, im Gegentheile ihn fördere. Nur wo die kunstfremden Hofintendanten, oder bie bloße industrielle Speculation der Privatunternehmer die Aunstthätigkeit nicht zu beseelen vermochten, da wurde der Stand üppig durch bas Wohlergehen, weil dies das Einzige war, was ihm seine Stellung angenehm machte.

Es ift niederschlagend, daß man aus der Wahl vieler Intendanten auf die tiefste Geringschätzung der Kunst bei den Hösen schließen muß, obgleich sie gleichzeitig so freisgebig mit Geldmitteln waren. Es läßt sich nicht in Absrede stellen, daß in dieser Goche an der Spige vorragensder, in erster Reihe stehender Bühnen lange Zeit Intendanten waren, denen nicht nur die nöthige literarische oder Geschmackbildung, sondern auch die gewöhnliche allgemeine sehlte. Gine Menge von sogenannten Intendantenancesdoten, welche bei den Theatern in Umlauf sind, zeigen: welche Blößen der Absolutismus der Intendanz sich den Untergebenen gegenüber gab\*) und wie ihre Autorität

<sup>\*)</sup> Rur wenige Broben bavon: Der Intendant eines for niglichen hoftheaters nannte mahrend seiner langjahrigen Amtsführung die Spontinische Oper nie anders, als "Die Bestphalin". Er wollte, Ferdinand Cortez" nicht zum Geburtstag bes Landesherrn aufführen laffen, weil er besorgte, die Barenmugen wurden bazu nicht eintreffen, die er in einem Nachbarstaate von einem aufgelosten Grenadierbataillon hatte

zum Gespött werben mußte. Aber auch biejenigen Intentanten, welche allgemeine Bilbung, guten Billen und
eblen Sinn befaßen, waren genöthigt, ba ihnen bie Berantwortung für die fünftlerische Leitung nun einmal auferlegt war, sich die Fähigkeit bafür zuzutrauen, und selbst
biejenigen, welche mit ber Zaghaftigkeit ber Frembheit
bas Amt antraten, gefielen sich sehr bald in ber Miene:
mehr von ber Sache zu verstehen, als die sachverständigen
Borstände\*). Diesen schien die fünstlerische Braxis

ankaufen luffen. Db er bie Merikaner ober bie Spanier mit biefen Barenmuten bedacht batte, ift unenticbieben. berer wies ben Baufer mit feiner Bitte um Gehaltsqulage jurud: er folle erft fleißiger werben, er beobachte ihn aus feiner Loge fortmabrend und fabe, wie felten er zuschluge. Gin britter, ben bie Darftellerin ber Drfing um ein neues Rleid bagu ansprach, zeigte ihr ben Anschlaggettel und wie weit unten fie im Berfonalverzeigniffe ftebe. Erft wenn fie weiter oben ftanbe, tonne fie um ein neues Rleid aufprechen. Gin vierter vermißte bei einer Balletvorftellung, bag ber Apollo fein Rasfet truge. Der Ballet= meifter erflarte, warum er eine Conne an ber Stirn und fein Rastet habe. "Er foll ein Rafchfet auffegen" mar Die Ermi: berung, und als ber Balletmeifter feine Borftellung erneute, weil man bie Beranderung bes Attributes ihm für einen Fehler anrechnen werbe, lautete ber Enticheid , ber Avollo foll ein Rafchfet auffeten ober ich ichict' ibn auf Die Bacht, und ben Balletmeifter Dagu." Borauf bann Apollo mit bem Rasfet tangte.

<sup>\*)</sup> Frau von Beigendorf (Caroline Jagemann) ergählt in ihren noch ungebruckten Lebenberfahrungen : ber neue Intendant, welcher bei feiner Ernennung mit außerster Berlegenheit von feiner völligen Derrient bram. Berte. 8. Bant. 13

nur überlaffen, weil fie felbit, bie Intendanten, fich nicht bamit befaffen mochten.

Sier und bort gelang es wohl einem Regiffeur, bas llebergewicht seiner Kenntnis und Bahigfeit über ben Intendanten geltend zu machen, selten aber geschah bas zu anderen als selbstsuchtigen Zwecken, benn die Macht ber Regie reichte nicht weiter, selten hatte dieser Zustand Dauer, zum Gedeihen ber fünstlerischen Organisation gereichte er nie. Zumeist suchten die Intendanten, um ihre Selbstständigkeit zu behaupten, in fünstlerischen Fragen verschiedene Meinungen und Ansichten abzuhören, um sich eine eigene Ansicht zu bilben, endeten dann aber meist damit, sich für irgend eine dieser Ansichten zu entsscheiden, wie man in einen Loostopf greift.

Anftatt vernunft = und sachgemäß alle kunftlerischen und technischen Fragen von den Sachverständigen erledigen und dann auch von ihnen verantworten zu lassen, waren die Intendanten wesentlich bemuht, alle Faden in

Unbefanntschaft mit dem Theater und seinem dringenden Bedurfniffe nach erfahrenem Rathe und Beistand gesprochen, habe ihr
sechs Bochen später gesagt, er werde Goethe's "Gög" nun in
Scene gehen laffen, wobei er ihr die Rollenbeschung mitgetheilt,
die er getroffen. Als sie über die Besetung des Beislingen durch
einen sehr unfähigen Schauspieler betroffen gewesen, habe der
Intendant gesagt: "Sie haben Recht, die Rolle ift noch etwas
zu schwer für ihn, aber ich habe ihn schon zu mir bestellt, werde
die Rolle mit ihm durchnehmen, dann wird es schon gehen."

ber Sand zu haben, um die Unabhängigfeit ihrer Entscheisbungen ins Licht zu stellen, Anordnungen gegen ben Rath ber technischen Borstände zu treffen; ja burch bas System ber Ueberraschung, burch erfüllte Thatsachen ohne vorherige Berathung, zu imponiren. Begreislichersweise mißglückten die so getroffenen Ginrichtungen sehr oft, mußten zu Zeiten als unaussührbar zurückgenommen werden, beites wohl auch, weil die Borstände widerwillig an die Aussührung solcher Maßregeln gingen.

Wenn baburch bie Leitung ber Intendanten in bie größte Geringschätzung aller Theaterangehörigen gerieth, so war immerhin ber Autorität ber wirklich fünstlerisichen Borstände bamit nicht aufgeholfen. Es war bezeichnend genug, daß die Regisseure bafür, daß sie nur noch den Black der Tagesbedürfnisse, die Bermittlung ber Freuzenden Sonderinteressen des Personals zu tragen hatten, den Spottnamen der "Comödiantenbedienten" erhielten.

Und hierin lag ber Grund ber Desorganisation bes fünftlerischen Lebens unter ben Sofintendangen\*), daß bie fünstlerische Leitung, welche boch nur von ber Regie geleistet werden konnte, auf die Aussuhrung beschränkt

<sup>\*)</sup> Es ift hierbei in Erinnerung zu bringen, bag ber Einflug von Actienausschüffen und leitenden Comite's an einzelnen Stadttheatern genau bieselbe ungunstige Wirfung und
aus berselben Ursache: ber kunftfremden Führerschaft, hervorbrachte.

und hierbei zu einer Scheinautorität hinabgedruckt war, baß aber alle Borbedingungen zu gelungener Ausführung, von dieser getrennt, in die Entscheidung des Bureaus gelegt waren; wie dies bei Brühl's Berwaltung bereits gezeigt worden\*). Diese Spaltung im organischen Lesben der Schauspielkunft, in dem Schaffen und Werden ihrer Darstellungen war es, die ihren Berfall berbeisführte.

Die Schöpfungen ber Bubne verlangen, wie alle übrigen Runftwerte, ben innigften und einheitlichften Bufammenbang zwischen Plan, Entwurf, Sammlung und Bereitung aller Gulfemittel und fchlieflich ber Musführung bis in bie letten Gingelbeiten. Die Ausführung bedingt alle vorausliegenden Maagnahmen. Der Regieplat im Brofcenium ber Bubne ift ber Mittelpunkt ber Theaterdirection, von bort aus, nicht vom Bureau, ift Leben und Musbildung bes Theaters bis zu tem Glange gedieben, ben es beim Wechfel bes Jahrhunderts zeigte, und alle großen Buhnenleiter, welche ber Schauspielfunft vom Regieplage aus zu vollendeter Musführung verhalfen, vermochten bies nur, weil fie auch bie Bufammenfegung bes Berfonals, Die Babl ber Stude und ber Darfteller, wie ber Ausstattung in ber Sand batten. Darum nur vermochten fie mit voller Autoritat Meifter in ber funftlerifchen Berfftatt zu fein, Lehrer fur Die jungeren Talente,

<sup>\*)</sup> Seite 39.

Berather ber reiferen, Führer aller; und nicht nur mitten im begeisterten Drange, auf dem kunftlerischen Wahlsplatze, sondern auch im Geist und Gemuth der ganzen Kunstgenossenschaft. Die Spaltung der kunstlerischen Leitung aber durch die kunstfremde Behörde zog die wichtigen und allgemeinen Entscheidungen über das Leben der Bühne in das Bureau, riß den Angespunkt aus der Mitte der Kreisbewegung, verlegte das Centrum außerhalb der Beripherie. Die Ausführung wurde einer theils unfähigen, theils dis zur Gleichgültigkeit verstimmten Regie gleichgültig überlassen und verzettelte sich in Schlendrian und Manier.

Seitdem das deutsche Theater ber Bureaueratie verfallen war, wurde in ben meisterlosen Werfstatten ber Schauspielfunft schlecht gearbeitet, bas handwerf verfiel, die Runft verlor ihren sichern Boben und irrlichterirte bin und ber.

Roch schlimmer aber als ber Berfall ber fünstlerischen Braris war ber Berfall ber fünstlerischen Woral, bes Gemeinfinns, welcher aus biesen Zuständen hervorgeben mußte.

Je weniger bie Berfügungen ber Intendanten sich auf selbstständigen Kunftverstand grunden konnten, um so mehr erschienen sie den Theatermitgliedern als Aeusserungen der Willkur. Die mancherlei hoseinflusse, denen die Intendanten so nahe standen, die auf Repertoir, Ansstellungen und Berabschiedungen, Gewährung oder Berstellungen und Berabschiedungen,

sagung von Bortheilen, Rollenvertheilung u. f. w. ebenfo viel Gewicht äußerten, als Beeinflußung von andern
Seiten, vermehrten die Unsiderheit und Grundsaglossefeit der Autorität; wenigstens war der Anschein davon
unläugbar. Das Gefühl der Unsiderheit verführte die
Intendanten oft, durch bespotische Rucksichtslossest die
Miene unerschütterlicher Selbstherrschaft zu retten\*), während sie in andern Fällen, die eine Verlegenheit des Momentes, die Laune eines angesehenen oder protegirten
Talentes u. f. w. betraf, eine Fügsamkeit und Schwäche
zu zeigen kein Bedenken trugen, welche weder die anttliche noch die sittliche Achtung bei dem Kunstpersonal erbalten konnte.

Wenn bei folder Lage ber Dinge ber Runftler feine Begeisterung für bie gemeinsame Arbeit, keine Achtung, fein Bertrauen zu seinen Führern mehr hegen konnte, so lehnte sich ber gerechte Stolz und die verlette Eitelkeit, wie der hintangesetzte Bortheil, dagegen gleichermaaßen auf und man erinnerte sich gern an Bosa's Aussipruch: "In Monarchien kann ich niemand lieben, als mich selbst." Als einziges Band, das ben Kunftler an das

<sup>\*)</sup> Bon einem Intendanten, der mehrere Decennien an der Spige eines der ersten norddeutschen hoftheater stand, konnte man zu einem Schausvieler fagen hören: "Die Rolle habe ich Ihnen zugetheilt, weil ich Sie lieb habe." Und zu einem ans deren, welcher sich beklagte: warum ihm eine gewisse Rolle zusgemuthet werde? — "Beil ich Sie nicht leiden kann."

Runftinftitut fnupfte, war ber Bortheil übrig geblieben, nichts Befferes, als was auch ben Lampenpuger babei hielt, die Selbstsucht, blieb fein einziger Untrieb.

Es geborte feltene Befinnungstüchtigkeit bagu, biefer Berfuchung nicht zu unterliegen.

Bie ber Erfolg immer ben Ausschlag giebt fur biejenigen, welche ihrem eigenen Urtheile nicht trauen wol= len oder fonnen, fo murbe es bald ausgesprochene Maxime ber Intendang: bas Bublifum über ben Werth ber Runftleiftungen entscheiben zu laffen. Richts bezeich= net bie Saltungelofigfeit ber Intenbangstellung beutlicher ale tiefer temofratische Gruntfat im Munte ber abfolutiftifchen Autoritat. Rein Bubnenleiter von Bebeutung hatte ibn jemals gelten laffen. Wohl mußten biefe, baß ein Bublifum niemals bie Berantwortung fur feine eige= nen Entscheidungen übernimmt, weil es eben an jedem Abende ein anderes ift, ober anders gestimmt ficht, bort und empfindet, bag es alfo ben unguverlaffigften Rudenhalt abgiebt; nach vier Wochen ben erhebt, ben es erft verwarf, ober umgefehrt; bag auch zumeift bie Stimme bes Bublifume nur bie Stimme weniger Stimmführer ift und bag biefe auf febr verschiedenen Wegen zu gewin= nen ift.

Satte Schröder bei Brodmann's erftem Erscheisnen auf der Samburger Buhne bem Bublitum nachges geben und ihn sogleich wieder entlassen, jo ware Deutschsland um einen großen Schauspieler armer geblieben. Goethe hat auch über biesen Bunkt ein souveranes Urtheil abgegeben, indem er sagt: "Dafür hat man in jeder Sache bie Direction, bag man nach seiner Ueberzeugung handelt, um bas Beste hervorzubringen, und nicht bag man ben Leuten zu Willen lebe; wovon man boch zulest nur Undank und Schande hat."

Da die Intendang sich nun aber nicht berufen fühlte, sich über das Urtheil des Publikums zu stellen, da sie im Gegentheil dem Künstler die meiste Rücksicht schenkte, wenn er nur beklatscht, hervorgerusen und in den Zeitungen gelobt wurde, der zeitige Marktpreis also den Werth der Kunstleistung bestimmte, so wurde begreistlicher Weise der Künstler Bemühen darauf gerichtet: alle jene thatsächlichen Erfolge sich zu verschaffen.

Bunachft wurde also baburch bie Ausbildung ber effecthaschenden Spielweise herbeigeführt, die schon durch bie innere Leere, welche die Darstellungskunst bieser Beriode zeigt, angebahnt worden. Es wurde Maxime, sich um die Gesammtwirfung, um die Uebereinstimmung bes Spieles nicht mehr zu kummern, sondern lediglich seinen Einzelvortheil, wie immer möglich, zu verfolgen. Die Treue gegen das Gedicht wurde damit zuerst gebrochen. Die absondernde Birtuosenrichtung, in welcher Sendelmann mit so energischer Consequenz seine personlichen Siege auf den Trümmern bes zerbröckelten Ensemble's erbaute, lag als Ergebnis ber aufgehobenen kunstlerischen Leitung in der Luft und griff wie eine Seuche um sich. Auf alle

Borwurfe antworteten die von den alten Grundfagen Abfallenden: "Gebt uns ein fünftlerisches Ensemble und Gemeinsamkeit der Interessen wieder und wir wollen uns
ihnen bequemen; jest aber, wo das Talent nur zum
Spiel der Willfur dient, jest ift die einzige Satisfaction,
die der Künftler beim Theater findet: die Befriedigung
seines persönlichen Vortheils; ihn nuglos ausopfern
wäre nur Thorheit."

So ging allmälig alles unter, was dem Begriff ber Schule in ber Kunft entspricht: Uebereinstimmung in Auffassung und Ausführung. Ohne Meister feine Schule. Jest gab es nur noch Vorbilder, bedenkliche oft, Meister äußerst wenige, ausscheidende.

Belche Aussicht für bas nachwachsende Geschlecht! Da auch, was von Vorbildungsanstalten bestanden hatte, in Stuttgart, Karlsruhe, aufgegeben wurde, was in Berlin den Namen davon trug, von gar keiner Birkung war. Man hatte Zeit und Lust verloren, zu säen, zu pflanzen und zu pflegen, man wollte nur ernten. Die Talente, welche momentan beliebt waren, fingen an im Breise zu steigen und erlangten entscheidenden Einsluß, dessen sie Intendanzen nur zu erwehren wußten, insdem sie eine Capacität durch die andere in Schach zu halten suchten. Sie wechselten damit aber nur die Berssonen, nicht den Zustand, und in den Künstlern bewirkte dies nur ein um so bastigeres Bemühen sich durch alle Mittel auf die Woge des Tages zu bringen und den Vor-

theil davon auszubeuten, fo lange er ergiebig; mochte darüber aus bem Theater werden, was ba wolle.

Und nicht allein mit fünftlerisch verwerflichen Mitteln begnügte man fich, an die öffentliche Macht ber Journalistik heftete man sich und hier hatte sich ein Abgrund eröffnet, aus dem ber Bestqualm ber Demoralistation in anderer Mischung die empfängliche Schauspielskunft anhauchte.

Die Theaterfritif hatte feit 1815, an bas up= pige Bachsthum bes Theaterlebens fich beftenb; eine ungemeffene Ausbreitung erhalten. Die Liebhaberei am Theater war außerordentlich gestiegen, und bas banale Tagesgefprach barüber fog feine Rabrung eben fo gern aus bem, mas über bas Theater zu lefen mar, als mas barauf wirklich vorging. Theaterartifel wurden alfo gur Gelbspeculation ber Beitungerebactionen. Die eigentliche Rritif im befferen Ginne fonnte aber bier nicht Raum finden, man gab, ichambaft genug, ben Ramen auf und nannte biefe Urtifel nur: Referate, Berichte. Ginfach und fachgetren burften biefe aber nicht fein, wenn fie bas Bublifum angieben, reigen, bas Tagesgefprach befchäftigen follten, es mußten alle bie Mittel, gegen welche Iffland ichon zu Ente bes vorigen Jahrhunderts gesproden\*), bis zum außerften Unfuge in Bewegung gefest werben.

<sup>\*)</sup> III. Bt. S. 214.

Bas Beft (Schrehvogel), Tieck, 3 immermann und andere urtheilsfähige Schriftsteller über die Schausspielkunft dieser Beriode schrieben, blieb im auserlesenen Kreise des Theaterpublikums, der Einfluß auf die Menge und Tagesstimmung ging in dieser Beriode auf Scribensten über, welche, ohne irgend nachgewiesene Berechtigung zum öffentlichen Urtheile, im besten Falle Leute von Wit waren, die ihren Stachel auf dem einzigen von der Censur freigegebenen Gebiete, dem der Theatervorgänge\*), wegen und fühlen lassen konnten. Die meisten Ibeaterreferenten aber waren Leute, die, zu selbstständigen literarischen Ursbeiten unfähig, von den Brocken, die von dem Tische der Kunstproduction sielen, breite Bettelsuppen kochten für ein großes Publikum und sie durch Klatscherei und Skandal würzten.

Unter ben jungen Leuten, welche literarischen Trieb in fich verspurten, wurde es Mode, sich auf bem Velbe ber Theaterreserate zuerst namhaft zu machen; burch ,, Gnabenbezeugungen und Strafen" — wie Iffland sagt —, ,, burch Geben und Fallenlassen" ber zumeist besprochenen Buhnenpersönlichkeiten sich ein Ansehen zu geben. Man sing bas Schriftstellern jest an, womit man es sonst

<sup>\*)</sup> Als der Graf Bruhl dem Minister von Bernftorf Borftellungen darüber machte, daß die sonft so ffrupulose Censur so zügellose Angriffe auf die Bühne dulde, antwortete dieser: "Cinen Knochen muß man den bissigen Hunden doch laffen."

endete: mit bem Urtheilen. Die Ghmnafiaften schon debutirten bamit in Blattern, welche bas Brabifat ber geachteten führten \*).

In dem fritisch gestimmten Berliner Bublifum mußte bas Recensionsfieber bie meiste Nahrung und Berbreitung sinden. Um eine allgemeine und ungescheute Betheiligung herbeizuführen, ließ die Redaction bes "Freimuthigen" sogar einen Brieffasten auf der Gasse aushängen, damit jeder Borübergehende seinem fritischen Bedürfnisse durch unbemerktes Einwersen anonymer Theaterartifel genügen konnte. Und diese Art Kunsturrheile einzusammeln fand öffentliche Bertheidigung.

hier war benn auch ber ergiebigste Boben für bie Wigfritif, womit Saphir bie moderne Tagesliteratur beschenkt hat, und bie sich in Berlin mit einem kleinen täglich scheinenden Theaterblatte an bie Rancune hestete, von welcher bas ganze Publikum bei bem Wettkampse zwischen bem Königlichen und bem Königstädter Theater mitergriffen war. Diese Wigblätter hatten keinen andern Zweck, als ben Schreiber merkwürdig und gefürchtet und für seine Wortwige und Standale bezahlt zu machen. Geltendmachung ber Persönlichkeit war von jest an auch erklärter Zweck der öffentlichen Kritik geworben.

<sup>\*)</sup> So begann Gustow 3. B. feine literarische Laufbahn als Anabe mit vseudonymen Theaterartifeln, welche der "Bertliner Gesellschafter", von Gubis redigirt, ohne den Antor zu fennen, bereitwillig aufnahm.

Dettinger und Undere traten in diese Fußstapfen, bald waren, wie in Berlin, alle lebhaft bewegten Theaterftabte von dem Ungeziefer biefer kleinen Theaterklatsch-blätter erfüllt.

Und fo verächtlich biefe Beurtheilungen ber Schaufpielfunft waren, fo febr und fast allgemein fie verachtet wurden, fo große Wirkung hatten fie bennoch auf bas Bublitum, weil fie beffen Reuigfeitosucht, Schabenluft und Freute am Stantal, fo wie fein Beturfnig: fich momentan an ein mit Druckautorität ausgesprochenes Urtheil anklammern zu fonnen, befriedigten. Wahrend unter Taufenten faum ein Theaterbesucher fich um eine ernfte Runftfritif befummerte, mabrend alle achtenewer= then bramaturgifden Beitschriften faum bas Dafein eines Jahres friften fonnten\*), wurden biefe Rlatschblatter mit Begierbe gelefen; und wenn fie auf bie Dauer auch bas achtbare Talent nicht verbächtigten, bem falfchen feinen Werth verleiben fonnten, fo vergifteten fie boch bie Atmofphäre bes Theaterlebens, verbarben bem Runftler wie bem Bublifum bie Stimmung, boben bie Unbefangenheit, bas gegenseitige Bertrauen, ben Glauben an einander auf, ohne ben feine Runftichopfung, jumal eine bes Mugenblicks, fraftig gebeiben fann. Rein Runftler vermag fich bes Berdruffes über biefe Urt bes öffentlichen

<sup>\*)</sup> Eine folde, von Goltei in Berlin unternommen, hatte auch bies Schicffal.

Tadels zu erwehren, und keiner kann Freude haben am Lobe dieser Art; wie sehr er auch diesen Tadel und dies Lob verachten mag, er empfindet nur die Demuthigung: in ber öffentlichen Meinung von solchen Stimmführern abhängig zu fein.

Raturlich mar es, daß ber reigbare Runftler von biefer Abbangigfeit, Diefer ftorenben Rederei, Diefer berftimmenden Unfechtung befreit zu werben munichte, verzeihlich, wenn er fich zu Schritten verleiten ließ, um biefe fleinen Damonen ber Tagesfritif, Diefe Giftmifcher ber öffentlichen Meinung, für fich unschädlich zu machen. Roch weiter gingen bie Runftler, welche Die Virtuofenrichtung einschlugen, Die fur jeben Breis ben außeren Erfolg in bie Sand zu befommen fuchten, und bamit bas Lenffeil für ben Bühnenvorstand von unselbstständigem Urtheile, Diefe Birtuofen verfchmabten gulet fein Mittel, um Die einflufreiche Journalistit als Bundesgenoffin gu geminnen. Bom Abonnement ber Blatter ging ce gu Befuchen, welche bas bemuthigenbe Gingestandnig von ber Machtstellung ber Journalisten - woran biefen zumeift gelegen war - ablegten. Bon Freibillets flieg bann ber Breis biefer Alliancen zu aufgenöthigter Tifdigenoffenichaft, zu Unleiben, Geschenfen, bann zu Gelberpreffungen und zur ichmäblichen Deffentlichkeit eines folden Berfebres.

Co fing um bas Jahr 1830 ber Schauspielerstand an, fich ber Journalistif zinspflichtig zu machen, Die Weißel

fich felbft zu flechten, Die Macht zu ftarfen, bor ber er fich furchtete.

Was diesem Zustande so nahe lag, blieb nicht auß: wie das öffentliche Urtheil, so wurde auch der Beifall im Theater verfälscht. Die feilen Zournalisten gaben sich zu Kührern einer seilen Claque her und so war das Birtuosenthum dreifach assecurirt. Was die Auswendung übertriebener oder falscher Effecte nicht erreichte, das zog die Claque herbei, sicherte in der Nähe und Verne die bestochene Versse.

All dieser Unfug war freilich hergebracht, aber bisher nur in vereinzelten Beispielen; burch die Ausbilbung und Ausbreitung, welche er jest erhielt, nahm er ein neues Leben an; benn je meisterloser die Kunst wurde, um so trogiger erhob die Selbsthülfe bes Egoismus diesen Unfug zur Maxime.

Um ftartften mußte biefe Birtuofenrichtung fich in ben Gaftspielen ebenfowohl außern ale pflegen.

Wie nachtheilig biese sowohl auf bas Zusammenspiel und bie Repertoirführung, als auf die Beisallsucht und bas Effectspiel bes Einzelnen wirken, haben wir schon im Berlause ber Geschichte bemerft\*). Das Uebel hatte mit jedem Jahre zugenommen. Die Repertoire wimmelten von Gastspielen, die Bersonale waren fast bas ganze Jahr

<sup>\*)</sup> Das Register weift die Stellen unter bem Berfe: Baft-

über durch Beurlaubungen zerriffen. Die Provinzialtheater fingen an, sich auf fortwährend wechselnden Besuch von Capacitäten der ersten Bühnen einzurichten, ihr
eigenes Bersonal nur zur Unterstützung der Gäste zu
halten, die Selbstständigkeit desselben also aufzugeben.
Un den Hoftheatern bewirkte theils eine falsche Liberalität
die Zulassung vieler Gäste, theils Protectionseinstuß,
theils der Wunsch: so in bequemer Weise, verschiedene
Talente kennen zu lernen.

Ueber alle Theatermitglieber - ihrer Ratur nach schon unruhig und veranderlich - fam von nun an eine völlig franthafte Begehrlichkeit nach ben Erfolgen, welche bie erften Talente auf fremben Bubnen errangen. Miles brangte fich zu Gaftipielreifen, begnugte fich bei ben Grfolgen oft mit febr gefährlichen Gelbfttaufchungen ober mit ber Täufchung Unterer burch ben Journalanfchein, um wenigstens bie einheimische Beltung zu vermehren. Die glangenden Talente aber, welche auswärtiger Erfolge ficher waren, batten bavon fo viel Bortbeil, Unregung und Freude, bag fie bie beimische Buhne nur wie einen Rubepunft zu betrachten und barum beren Intereffen gu vernachläffigen begannen. Denn ber bem Runftler naturliche Bunfd, zu gefallen, fteigerte fich burch bas Gaftfpiel zu einer mabren Beifallsgier\*), welche Die ruhigeren

<sup>\*)</sup> Wir haben fie fchon an Iffland beobachtet: III. Band G. 417.

heimischen Berhaltnisse nicht befriedigen konnten, weil das Publikum hier seine Künstler mehr nach ihren summarischen Leistungen schätzt, und darum richtiger als ein fremdes, das nach dem neuen Eindrucke einiger Baraderollen urtheilt.

Run murte ce aber fur bie renommirten Gaftreifen= ten eine Rothwendigfeit, bei jedem Cyclus, ber oft nur aus brei Rollen beftant, ein foldes Maag von Beifall zu erlangen, wie fie es fur ihren Ruf und weitere Em= pfeblung angemeffen bielten. Die Beifallesventen bes Publifume waren indeffen unmäßig geftiegen. Bon Wien aus - beffen erregbares Bublitum bie Meugerungen bes Furore vom italienischen Opernpublifum angenommen hatte - verbreitete fich biefe Beifalleraferei bis zu ben nördlichen Theatern. Das alte funftrichterliche Barterre\*) war - bis auf einen leberreft im Wiener Burgtheater - überall verschwunden, bie eigentlich Gebildeten waren bem Theater entfremdet; man hatte fie binausgespielt. Much im Theater war bie Daffe immer mehr zur Berrichaft gelangt. Diese mußte mit scharfen Reigmitteln in Bewegung gebracht werben, bankte aber auch bafur mit Run mußte ein Gaftfpiel, bas maffenhaftem Beifall. auf ben Unspruch eines glangenben bestehen wollte, nicht nur eine Bluth von Applausen, hervorruf nach allen Acten , ja nach einzelnen Auftritten "bei offener Scene",

<sup>\*)</sup> III. Band S. 417. Devrient tram. Werfe. 8. Band.

fondern auch zugeworfene Kranze und Gedichte aufzuweisen haben, ober man riekfirte die üble Rachrede: nur einen succes d'estime erlangt zu haben. Demnach mußsten unter allen Umftanden diese Zeugniffe eines vollstandigen Erfolges beigebracht werden, was meistentheils ohne die Huse ber Journalistif und Claque nicht abging.

Bornehmlich mußten aber alle Birtugfenfunfte aufgeboten, ja überboten werben, um im erften Unlauf ben Beifall zu gewinnen. Bas es Blenbentes, Heberrafchen= bes, momentan Gewinnendes und Berlocentes giebt, mußte aufgewendet werden. Bas ben Renner befriedigen fonnte: Wahrheit, ebles Maag und reiner Beschmad, burften bier ben Maafftab für bie Runftleiftung nicht abgeben, es galt bie Maffen fortzureiffen. Auffeben gu Die Berfonlichfeit, nicht bie Runft machen. follte verherrlicht werben. Da bie Abwege nicht zu bemeffen find, auf welche ber Rünftler gerath, wenn er erft feiner Runft treulos geworben ift und ben Stol; feiner Heberzeugung bem Bublifum gegenüber aufgegeben bat, fo geschah es von nun an, bag wirklich große Salente fich in ihren Darftellungen nach ber Berichiebenheit bes Beschmades in ben verschiebenen Stabten accomobirten und all ihren fonft fo unverhohlenen Sochmuth vor ben Rlatschhanden ber Grundlinge im Barterre einer Provinzialftadt beugten.

"Effect um jeben Preie" wurde von nun an bie Losung. Damit war bie heilige Runft zur feilen Buhlerin herab-

gewürdigt, und die Matadore in der Runft verschuldeten ibre Broftitution.

Dağ ber Effect ber Gaftspiele auch burch bie andern vorbesprochenen erniedrigenden Mittel affecurirt werden mußte, lag zur Sand, und von ben breißiger Jahren an machte fein Bühnentalent mehr sogenanntes Furore, bas sich ganz rein vom Einfluß auf Journalistif und Claque gehalten batte.

So sollte das Gastspiel zu einem reichen Duell des Berderbens für die Schauspielkunst werden. Es brängte die besten Talente zur Absonderung ihrer Interessen von denen der heimischen Buhne, zur Ausbedung harmonischen Busammenspieles durch Uebertreibung und Manier, die — außer den bisher geschilderten absichtlichen falschen Effecten — sichon ganz natürlich durch die häusige Wiedersholung eines kleinen Kreises von Baraderollen entstanden, an denen unwillkürlich mit der Zeit die Bortragsweise geschärft und mit neuen Reizmitteln versehen wurde. Es war dies an Sophie Schröder, an Essair und Frau Neusmann-Saiginger nur zu deutlich wahrzunehmen.

Der Ueberblick über Diese traurige fünstlerische Demoralisation führt aber Die Betrachtung zu dem Resultate, daß alle Quellen, aus benen sie sich nährte, im Grunde nur aus ber einzigen entsprangen: aus ber Führerlofigkeit.

Satten an ber Spige ber tonangebenden Theater überall Manner bom Fach geftanden, welche - wie fie

bem Ginfluffe ber Literatur auf bie Schauspielfunft bie Bage zu halten fabig waren - vom Scheinverdienfte nicht geblendet, vom vergänglichen Beifallfturme und ber Lobpofaune ber Journaliftif unbeirrt, nach eigenem funftverständigem Urtheile bas Alechte vom Trüglichen, bas Dauernbe vom Bergänglichen zu unterscheiben vermocht, ben guten Geschmad mit ficherer Sand aufrecht zu erhalten, bas Gaftspielfieber zu bampfen verftanben batten und die wenigen funftlerischen Subrer biefer Epoche lei= fteten bas -, fo murbe biefe Demoralisation niemals fo tief haben einreißen fonnen. Wenn Staaten und Bolfer in Berwirrung und Berfall gerathen, fo fchiebt man bies ihren Regierungen ins Bewiffen, baffelbe barf man beim Berfall ber Schauspielfunft thun. Wenn ftatt bes Bertrauens zwischen Regierten und Regierenden ein Buftand bes gegenseitigen Abliftens und Abzwackens eingetreten ift, wenn Die Gelbstfucht gur einzigen Triebfeder wird bei einer Thatigfeit, Die nur von gemeinsamer Opferwilligfeit Leben empfangen fann, fo ift ein ferneres Gebeiben nicht mehr gu hoffen.

Run, ba bie kunstfrembe Gerrschaft ben Gemeingeift aufgelöst, bie Theilnahme, Achtung, Liebe und Begeisterung für bas Gesammtinteresse erstickt hatte; nun war, in unausgesprochenem geheimem Einverständniffe, im Schoose ber Schauspielkunst bie Anarchie proflamirt, ein Ieber auf sich selbst gestellt, eine Urt von virtuosem Faustrecht eingeführt, bas fort und fort von ber eigentlichen Lebens-

fraft ber Aunst, von bem gemordeten Gemeingeiste, sich ernährte, und bessen Kraftaußerungen obenein bas leichtsfinnige Bublifum zujauchzte und sich an bem blendens ben Veuerwerke ber Birtuosität ergöte, in bem sein Gut aufging.

## VI.

## Weitere Ergebnisse der bisherigen Entwicklungen. (1830.)

So sehen wir benn auch, je weiter wir um uns bliden und je genauer wir die einzelnen Bestandtheile bes theatralischen Lebens ins Auge fassen, alle Dinge ber Schausvielkunft zum Nachtheil bienen. Der Grund, auf ben sie gerathen war, zeigte sich überall so morsch, bas sie nicht mehr festen Fuß zu fassen wußte, um sich wieder zu erheben.

Der alten gefährlichen Rebenbuhlerin, ber Oper, ber bie Geschichte schon so viel Schaben nachzurechnen hat\*), burbete man allgemein viel Schuld am Verfall ber Schauspielkunft auf und wieber nicht mit Unrecht.

<sup>\*)</sup> Bb. I. S. 268 und ferner wie ber Art. : Oper im Regifter nachweift.

Die Oper war es, welche bie Finanznoth verschulstete, an ber fast alle Buhnen frankten, vornehmlich ba, wo sie mit einem Ballet verbunden war, wie in Wien, Berlin und München, Stuttgart, Darmstadt und zeitsweilig in Karlsruhe.

Der Roftenaufwand ber Oper ging auf bas Schaufpiel über, bas - mit Musschlug ber Raiserlichen Theater in Wien - überall noch mit ber Oper verbunden mar. Diese Roften fliegen obenein, wo feine fachverftanbige Direction Die Unichaffungen ordnete und überwachte, weit über bie Gebühr. Ferner wurden ben Gejangstalenten ausnehment bobe Wehalte gegablt, Die auch eine Er= bobung ber Schaufpielgehalte nach fich zogen, um fo naturlicher, als bas Perfonal zum Theil in beiben Runft= zweigen beschäftigt war. Die allgemeine Begehrlichkeit wuchs \*). Die Intentangen, bie von Concession gu Conceffion gebrangt wurden, ergriffen ein Mittel, bas mit ber immer boberen Gehaltbewilligung wenigstens bie bereite Dienstleiftung ber Talente ficberte, fie gewährten neben bem Jahrgehalte " Spielhonorar", t. b. eine Extra-Begablung fur Die Mitwirfung bei jeber ein= gelnen Vorftellung.

Wir find biefer Ginrichtung ichon zu Ende bes vorigen

<sup>\*)</sup> Die Gebalte für Darfteller ber erften Rollenfächer im Schauspiele standen um diese Zeit in Norddeutschland auf der Durchschnittesumme von 1800 Thirn., in Suddeutschland auf ebensoviel Gulden.

Jahrhunderts begegnet\*), wo die Schauspieltalente dadurch zur Mitwirkung in ben neueingeführten Singspielen bewogen wurden; jest aber sollte das Spielgeld
dazu dienen, die Kunstler zur Pflichterfüllung in ihrem
eigensten Kunstfache anzuhalten. Ginen beschämenderen
Beweis für den Berfall des Pflichtgefühles und Gemeinsinnes konnte es nicht geben, als diese Anweisung der
ersten Talente auf die Anlockung eines besonderen Tagelohns, der, wenngleich er anfangs nur wenige Gulden
oder Thaler betrug, doch seinen 3weck erfüllte \*\*).

Der Opernlurus war es, welcher fort und fort nachtheilig auf die Finanzen der Theater wirfte und zur Geißel für alle Berwaltungen wurde. Schon zu Ende
dieser Beriode drängte das jährlich sich wiederholende
Deficit die Hofintendanzen in die Reihe der plebejischen
industriellen Unternehmer. Die Rothwendigkeit: Kasse
machen zu mussen, wurde als Rechtsertigung für jede Concession an den Geschmach der geldbringenden Menge, für
jede Bernachlässigung der ächten Kunst und des guten

<sup>\*)</sup> Band II. G. 311.

<sup>\*\*)</sup> Bon der Wiener Oper aus verbreitete fich neuerdings das Spielhonorar, dort hatte es seine Wurzeln in ten Prämien der alten Burlessen Bd. II. S. 207, deren Tradition sich bei dem f. f. Hofoperntheater erhalten hatte, indem den Darftellern von Negerrollen sedsemal,, für's Schwarzmachen eine Entschädigung gezahlt wurde. Hochstesolder Sanger nahmen bei der Darftellung von Rossinis Othello sedsmal dafür 3 Gulden an.

und reinen Geschmackes angeführt, die Runft war nicht mehr Zweck bes Theaters und bas Geld bas Mittel bazu, umgekehrt war ber Geldgewinn Zweck bes Theaters, die Runft nur Mittel bazu geworben.

Der Vorzug bes größern gurus aber mar es nicht allein, um ben bas Schausviel bie Oper zu beneiben hatte, nicht allein bie Borliebe ber Bofe und bee großen Bublifume - bas ben leichten , finnlichen Befühls = Gindruden fich lieber bingiebt, als tem vom Gebanten getragenen bes Schauspiels -, ber Berfall ber funftlerischen Leitung bedte noch einen andern wichtigen Bortheil ber Oper auf. Ihr mufikalischer Zusammenhang nämlich fichert ihr ichon ein übereinstimmenbes Ensemble, wenn auch nichts mehr als mechanische Richtigfeit unter bem Tactftod bes Dirigenten erreicht wirt. Tempo, Ausbruck und Uebereinstimmung, in ber Oper burch ben Componiften schon bis zu einem gewiffen Grabe festgestellt, muffen im Schauspiele erft gefunden und gesichert werben. Die Oper fonnte baber viel cher einen harmonischen und genugenden Gindruck hervorbringen, als bas Schauspiel, auch hatten bie mu= fitalischen Borftande viel freiere Gewalt als Die fcenischen, und waren außerbem noch in bem unvergleichlichen Bortheile: jeben Moment ber wirklichen Execution unter ihrer Direction gu haben.

Die Opernaufführungen waren alfo unzweifelhaft beffer, als bie bes Schauspiels, zumal auf Bartienbesegung und Studien ungleich größere Sorgfalt verwendet wurde, als bei ben Schauspielvorstellungen. Diese gaben unverhülltes Zeugniß vom Schlendrian und der Unfähigsteit oder Verdrossenheit mangelhafter Regie. Rur die Novitäten, meistens französische, waren mit besten Kräften besetzt, die classischen Gedichte — so selten sie fich machten — zeigten sich um d. 3. 1830 fast überall in veralteten Besetzungen, kaum zusammenhangend, norhdurftige Prosben mußten sich neben den in Zeit und Ort begünstigten der Oper hindurchstehlen.

Das Schauspiel wurde bas Stieffind ber Jutenbanzen genannt und es erging ibm bei ben Privatbirectoren faum beffer.

Auch all der Nachtheil, welcher der Schauspielkunft burch die Erbauung ber großen Theater entstand \*), war durch die Oper herbeigeführt.

Dazu fam, bag biefe felbst eine immer bebeuklichere Richtung zu nehmen begann und eine immer nachtheiligere Unstedung auf die Schauspielkunft ausübte.

Satte C. M. v. Weber bie beutschromantische Oper zur Brachtbluthe getrieben, so vermochten Spohr und Marschner fie faum auf ber erreichten Bobe zu halten, um so weniger als Roffin i's bethörender Melodienzanber willfommen geworden war, er bas mufikalische Drama wieder ber Concertproduction eröffnete. Glud's ewig gultige Muster ber Ausbruckswahrheit verschwanden von

<sup>\*) 6. 142.</sup> 

bem Repertoir, sie mußten ber sinnefigelnden Birtuosität weichen, die einst in Biccini vor ihnen gewichen war. Der bramatische Ansbruck wurde mit Roffini zum frivolen Spiele, während Spontini's outrirte Effecte die Darstellung zur Uebertreibung fortrissen. Auber in seiner epochemachenden "Stumme von Portici" trieb sie besselben Beges, aber er machte sie inhaltloser, weil seines Dichters, Scribe's, geschickte Terte nur auf äußeren Effect berechnet waren, sowie seine eigne kluge und gewandte Benugung der Rhythmen und der Schallessect dasselbe that und ihm nichtsdestoweniger den Credit dramatischen Ausbrucks verschaffte. Dagegen waren seine komischen Opern der Darstellung nicht nachtheilig.

Im Ganzen brängte ber Entwicklungsgang ber Oper immer mehr zu bem Berlangen, baß an allen bedeutenden Theatern bas Schauspiel von ber Oper getrennt werden möge, bamit es seine eigenthümliche Entwicklung wiedergewinnen könne, unangesteckt von ben bloß musikalischen Deflamationswirkungen, ben Uebertreibungen ihrer Accente, und von bem, durch die gesteigerten Orchesteressete über die Natur hinausgetriebenen Ausbruck überhaupt.

Der seit 1815 verbreitete Theaterlurus hatte bie Ausstattung in Costum und Decorationen wesentlich verändert und mit ber Neubelebung ber bilbenden Runfte auch ber malerischen Seite ber bramatischen Kunft vermehrte Ausmerksamseit zugewandt.

3m Theatercoft um brachten bie Bemühungen bes

Grafen von Bruhl, um fpftematifche Durchführung ber Raturwahrheit, entschiedene Beränderungen hervor.

Auffallend war, baß biefe so lebhaft angefochten murben, mahrend boch bie Fortichritte in ber Richtigfeit ber Rleibertracht, welche Roch und Schröder, bann Iffland herbeigeführt, allgemein, auch von ben fritischen Sauptern jener Epoche, gebilligt worben waren.

Zett erhoben sich auf einmal gewichtige Stimmen gegen biesen Fortschritt und verlangten: bas Theater solle sich um die Wahrheit in ber Kleidertracht gar nicht kummern, sondern nur bas Kleidsame suchen. Ludwig Tieck, ber freilich mit ber Epoche seiner Jugendeindrücke allem theatralischen Leben überhaupt ben Markstein setzen wollte, machte sich vornehmlich zum Stimmführer bieser Gegner Brühl's und sorderte, daß man bas Jahr 1790 und Schröder's und Engel's Costumordnungen noch jetzt als musterhaft anerkennen solle \*).

Tied septe bei biesem Rudichrittsverlangen ben 3usammenhang bes Theatercostums mit allen übrigen Bestandtheilen ber Dramatif, insbesondere ber Dichtkunst,
ganz aus ben Augen. Der Berlauf ber Geschichte hat
gezeigt, baß bas älteste conventionelle Theatercostum \*\*)
bei bem ersten wahrheitsgetreuen Costumstude: "Gög
von Berlichingen" einem wahrheitsgetreueren weichen

<sup>\*)</sup> Dramaturg. Blatter II. Bant Abidon. Coftum 229.

<sup>\*\*)</sup> Band I. G. 364.

mußte\*), bag ber biftorisch getreuere Jon ber Webichte fort und fort bie gange Darftellungeweise, alfo auch bie ber Rleibertracht, weiter zu charafteriftifder Babrbeit gebrangt batte; wie Goethe's Benugung bes von Iffland geordneten Coftum's zu Ballenftein zeigte. Geit 1815 war ferner burch vielseitige Forschungen über bie Rleiber= trachten und burch Berbreitung von Coftumbilbern, burch Trachtenschilderungen, wie bie von Balter Scott u. f. w., bie Renntnig richtiger Trachten im Bublifum fo verbreitet worden , bag bas Theatercoftum nicht gurudbleiben , ober gar gurudigeben tonnte. Tied's Ginwurf : ,, 3ft bie Bubne etwa baburch ein Spiegel ter Beit, baf fie uns viele und manniafache Rocke fennen lehrt?" war leicht burch bie Untwort zu beseitigen : bag unwidersprechlich die Rleiber= tracht bie Gigenthumlichfeit jeber Beit, jebes Stanbes u. f. w. charafteriffre, bag, wenn man alfo viele und mannichfaltige Beiten bargeftellt feben wolle, man fich auch viele und mannichfaltige Rocke muffe gefallen laffen; baß auch, ba ber Schauspieler boch gefleibet fein muffe, es gewiß beffer fei, wenn er coftumgetren, als wenn er willfürlich, ober wiffentlich falich gefleibet fei.

Bruhl's Coftumreform wurde nicht fo heftig angegriffen, sondern mit ebenfo viel Bustimmung als die feiner Bor-ganger aufgenommen worden fein, wenn er fie mit funst-lerischem Geifte hatte durchzufuhren vermocht, wenn er

<sup>\*)</sup> Bant II. G. 297.

es verstanden hatte, wie Koch, Schröder und Iffland, fie nach dem Maaße der Erfordernisse der Schauspielkunft zu regeln.

Erstens gingen diese Künftler in ihren Coftumreformen nicht über die Grenze hinaus, welche die unter ben Gebildeten verbreitete Kenntniß zog. Sie theilten Lichetenberg's Ansicht: "Wo der Antiquar in den Köpfen eines Bublifums über einen gewissen Artifel noch schlummert, da soll der Schauspieler nicht der Erste sein, der ihn wecken will." Brühl dagegen wollte die Costumetreue über die Kenntniß Anderer, ja über allen Glauben an die Wahrheit seiner Studienresultate durchsehen, er wollte damit staunen machen, und gab dadurch dem Costumwesen eine besondere Geltung, welche ihm — als einem bloßen fünstlerischen Hülfsmittel — durchaus nicht zukommt.

Darüber verfiel er in ben zweiten Fehler, ben Koch, Schröder und Iffland mit fünstlerischem Tacte vermieben hatten, er paste bas Aleid nicht ber Rolle an, er machte ben Künstler oft nur zum Träger bes Aleides, zu einer interessanten Costumfigur. Er beachtete nicht genug, ob bie Tracht bas Alter, ben Charakter u. s. w. bezeichnete, ob es schön, fleidsam, geschmackvoll in Farben, furz ben eigentlich künstlerischen Bedingungen entsprechend sei. Waren also auch die Künstler oft aus eigensinniger Kenntnisslosigkeit und herkönnmlichem theatralischen Geschmack in Empörung gegen Brühl's Costumanordnungen, so

waren sie boch mindestens ebenso oft in vollem Rechte, sich gegen den Gebrauch eines Costums zu sträuben, welsches das Erscheinen des Liebhabers hie und da mit Gelächter vom Bublitum begrüßen ließ, durch Uniformität im Schnitt die verschiedenartige Charafteristift aufhob, durch unbehülsliche Wassen und sonstige Requisiten das Spiel erschwerte. Tieck sprach für sie das Wort: "Hinweg mit Allem, was das Auge beleidigt oder den Schauspieler hemmt."

Trot bieser Rißgriffe bewirkte Bruhl's Beispiel boch eine allgemeinen Reformbewegung, weil sie eben in ber allgemeinen Entwicklung geboten war. In Paris wurde bie gleiche Richtung mit vieler Kenntniß und biegsamem Geschmack eingeschlagen und so war um 1830 bas Prinzip ber Richtigkeit im Theatercostum allgemein anerkannt. In Wien, München, Dresten wurden ersahrene Costus mier's angestellt und neben bem Grundsatz von ber Richtigkeit bes Costums machte ber zweite sich geltenb: baß alle Trachten aller Zeiten und Rationen sich fünstelerisch stylisten lassen, ohne ihre Eigenthumlichkeit einzubüßen.

Merfwürdig ift, bag weber Bruhl noch irgend einer ber Bewunderer ber Coffumtrene, ber höchft nachtheiligen Berwirrung wehrte, welche von den zwanziger Jahren an in alle bie Stude einriß, welche für bas Coffum bes achtzehnten Jahrhunderts geschrieben waren.

In biefen hatte ber Uebergang, welchen bas Rococo=

costum in die Tracht unseres Jahrhunderts genommen, es zugelassen, daß die jüngeren Bersonen ungepudert und in modernen Kleidern erschienen, weil dieser Unterschied in der Tracht der jüngeren und älteren Bersonen im wirf- lichen Leben noch, bis 1820 beinahe, zu sinden war. Die jugendliche weibliche Toilette war freilich durch die kurze Taille und den engen Rock in starken Gegensatz zur früsheren Mode getreten, der Liebhaber hingegen erschien noch immer in kurzen Beinkleidern und Schuhen — nur der Reitanzug rechtsertigte den Stiefel, — so spiegelte wenigskens Benehmen, haltung, Geberde immer noch die Sitte des vorigen Jahrhunderts wieder.

In den zwanziger Jahren aber war die alte Kleidertracht sammt dem Buder, auch in ihren Ansahmen, aus
dem täglichen Leben verschwunden, gleichwohl beharrten
die charafteristischen Rollenfächer in ihrem Gebranche und
mit Recht, weil diese Rollen in Stücken von Lessing,
Schröder, Issland, Jünger, denen der ersten Beriode von
Schiller und Goethe u. s. w., alle Natur und allen Glauben verlieren mußten, wenn sie der Zeit — welcher sie
durch und durch angehörten — mit Uebertragung in die
modernste Welt, enthoben wurden. Daß dies and mit
den jüngeren Rollen der Fall war, suchte man zu ignoriren, bis die elegante Tracht des kurzen Beinkleides mit
Schuhen, selbst bei Festen und Bällen, aus der herrschenden
Mode verschwunden war und kein Liebhaber mehr anders
auf der Bühne erscheinen wollte, als in modernen Ban-

talone und Stiefeln. Da ging, in bem bamit verbunte= nen halb nachläffigen, halb militarischen Gange, Die Un= muth. Gewandtheit und Reinheit bes früheren Liebhabers gar febr verloren und bie Bater und Bormunter, in ge= ftidten Kleitern und Berrnden, nahmen fich baneben aus wie Gestalten ans einer antern Welt. Darum fette ce benn bie inngere Generation, in ihrem vorherrichenten Sange: ftete nach bem neueften Mobejournale gefleibet auf ber Bubne zu ericbeinen - burch, bag Stude, welche bie Buftante ihrer Entstehungszeit abzuspiegeln bestimmt maren, wie Emilia Galotti, Minna v. Barnbelm, Claviao, Rabale und Liebe, Die Schröder'ichen und 3fflant'= ichen Stude, balt gang motern gespielt murben.

· Bare bas Suftem ber Coffumtreue confequent ge= banthabt worten, jo batte es tie ichreient untreue unt verwirrende Behandlung biefer Stude in eine hiftorifch treue verwandeln muffen. Denn bie frangofifche Revolution batte binnen zwanzig Jahren Die europäische Gefellfchaft in Dent- und Empfindungeweise, in Sitte, Unftand und Benehmen, ja in Charafterbilbung viel frappanter und rafcher verwandelt, ale bies im früheren Beichichte= verlaufe binnen hundert Jahren geschehen war. Die Runft ber Menschendarstellung bies ignorirte und glaubte: ben burgerlichen Buftanten bes vorigen Jahrbunterts ohne Weiteres Die Physiognomie bes neuen ge= ben, oder beibe vermengen zu durfen, zeugt von febr ober= flächlichem Beifte, und beweift, bag bie eigentliche Be-Deprient tram, Berfe. 8. Bant. 15

beutung bes Coftums, in seinem Zusammenhange mit bem Charafter ber Geschichtsepochen, in bieser Reforms bewegung noch sehr unklar war.

Denn bie Schauspielfunft begab fich ja mit ber Rococo= tracht ber maunichfachften Mittel zur außeren Charafteriftif. Man gab bie fichtbare Unterscheidung ber Stande und Verhältniffe, mit ben verschiedenartigen farbigen und reichen Rleibern, gegen bie unterschiedlose Ginformigfeit ber Kleiber ber Reugeit auf; bas Degentragen, bas fo viele Situationen ber alteren Stude erft moglich macht, endlich bie Frifur und ber Buber. Richts bezeichnet bie raffinirte Runftlichfeit bes achtzehnten Jahrhunderts fo beutlich, als bieje unnaturliche Farbung bes haares, und nichts erflart baber fichtlicher ben Wiberftand ber menich= lichen Ratur gegen jene Entartung, ben revolutionaren Beift, Die Ueberschwänglichkeit und überspannte Empfindfamteit ber Dramen jener Beit - als ber Buber. ift bas Galg bes Rococo. Aber bie jungere Runftwelt scheute ben Buber, weil er in ber letten Beit im täglichen Leben nur an alten, baroden Leuten gu feben mar. Dagu batten bie jungen Manner ichnell verlernt, in Gecarvins fich zu benehmen, mit bem breiedigen Sute hatte man, ebenso wie mit bem Sacher, verlernt grazios zu fpielen, wer follte Diefe Dinge jest wiederherstellen, mer bie jungen Lieblinge tes Publifums zu bem Richtigen anhalten?

Bahrend die Coftumreform alfo peinlich bemuht war, bie Trachten ber entlegenften Zeiten — von benen nur

wenige Buschauer wußten — nach forgfältigen Quellensstudien zu ordnen, vermengte und verlette man bassenige Costum, von bem das mitlebende Geschlecht noch die gesnaueste, erlebte Kenntniß hatte.

Ein Beweis, daß die Eitelkeit der "gelehrten Schneis berkunft" — wie Tieck es nannte — mehr Untheil an biefer Coftumreform hatte, als funftlerische Wahrheitsstreue.

Die Decoration ber Buhne hatte gleichermaagen Fortschritte gemacht.

Seit ber italienischen Bubneneinrichtung mit Bintergrundgardinen und Couliffen \*) war bie Decorationsma= lerei gang in bie Sante ber Italiener gefommen. Un ben meiften beutschen Theatern fant man noch in tiefer Gpoche Maler mit italienischen Ramen, bie Rachkommen ber erften Eroberer biefer Stellen, bie fich fdwer von ber alten Gelbftitantiafeit entwöhnten, welche ibre Bater bei ter Decorationsmalerei bebauptet hatten. Phantaftische Ge= genben, unermefliche architectonische Perspectiven befunbeten bie große Birtuofitat ber Maler, bienten aber bem Bedurfniffe ber verschiebenen Situationen, zu benen bas Schaufpiel fie benuten mußte, nur wenig. gewöhnlichen Bimmerbecorationen machte ber Maler burch eine zufällige und frappante Beleuchtung, burch Möbel ober fonftige Musschmudung sein spezielles Intereffe gel=

<sup>\*)</sup> Band I. G. 272.

tend, ohne zu fragen, ob biese stabile Belebung überall taugen könne\*). Wurde bieser falsche Trieb: die Decoration malerisch interessant zu machen, auch noch nicht ausgerottet, so hörte man doch jett auf, den Zuschauer in unmögliche Gegenden und Räume zu versetzen, sondern bielt sich an die schönsten Muster der Wirklichkeit. Der Graf von Brühl nahm auch bei dieser Wendung der Theatermalerei, die mit der im Costum zusammenhing, den Bortritt. Er ließ von dem berühnten Architekten und Maler Schinkel Entwürfe zu Decorationen machen und förderte junge deutsche Talente bei deren Ausführung.

Auf hiftorische und Natur = Wahrheit ging von nun an bie Richtung ber Buhnenbecoration, wie ber Buhnen= fleibung.

An der gewohnten Einrichtung der Bühne veränderte sich bei dem allgemeinen Schlendrian der fünste lerischen Leitung nichts. Die geschlossene Zimmere decoration wurde in Berlin im Jahre 1825, gelegentlich des Luftspiels: "Die Steckenpferde" von Wolff, wieder versucht, verschwand aber auch wieder schnell mit dem Stücke. Man behauptete, das geschlossene Theater lasse sich nur mangelhaft beleuchten und dänupse den Redeton; und ohne Versuche zu machen, diesen lebelständen abzuhelsen, ließ man die Einrichtung wieder fallen.

<sup>\*)</sup> Auf ter Buhne von Frantfurt a. M. war zu tiefer Beit noch eine Bauernftube im Gebrauch, auf teren Band eine Kape, im Sprunge vom Schranf zum Dfen begriffen, gemalt war.

Die überaus opulente und luxurioje außere Erscheinung bes Buhnenlebens bewies: wie reiche Geldmittel
mit ber Direction ber Sofintendangen bem Theater zugefloffen, und wie entschieden Stadttheater und Brivatunternehmungen in bieser Richtung nachgezogen worden
waren. In auffallendem Contrast stand bagegen, was
auf ben geistigen Stoff ber bramatischen Kunft, auf ihren
Gebankeninhalt verwendet wurde.

Das Autorenhonvar hatte sich faum bei ben ersten Hoftheatern zu ber Bobe erhoben, auf welche Schröters Unerbieten es schon im Jahre 1775 für hamburg stellte\*). Nur Wien und Berlin zahlten für ein erfolgereiches ober besonders werthvolles Stück, das ben Abend füllte, ein für allemal: 20, in seltenen Fällen 30 Louisd'or, die andern Hostheater von zweitem Range und die ersten Stadttheater, wie hamburg und Frankfurt a. M., die Habtheater, wie hamburg und Frankfurt a. M., die Habtheater bis zu 1 Louisd'or herab. Bei einactigen Stücken, deren höchstes Honorar man auf 4 Louisd'or annehmen fann, sank es bei kleinen Bühnen auf wenig über die Kosten der Absückrift herab. Die Uebersetungen wurden, wenn auch geringer, immerhin verhältnismäßig besser bezahlt.

Raupach war ber einzige Dichter, ber fich genugsam in Respect geset hatte, um bem Berliner Softheater einen

<sup>\*)</sup> Band II. G. 347.

Bertrag auferlegen zu können, wonach ihm für jeden Act in Brosa 40 Thir., für jeden in Bersen 50 Thir. bezahlt wurden. Da er alle seine großen Stücke auf 5 Acte und ein Borspiel, also auf den Breis von 300 Thir. einrichtete und bas Berliner Honorarverhaltniß die übrigen Buhnen gegen ihn rucksichtsvoller-machte, so war er der einzige anständig bezahlte Autor dieser Beriode; was ihm denn auch genug Neider und Feinde zuzog.

Bu biefem gebrudten Buftante bes Dichterfolbes fam noch ber Unfug bes Manuscriptbiebstahls, beffen fich nicht nur manbernde Bubnen, fondern auch fleine Stabtund Softheater schuldig machten; oft nur in ber Berwirrung aller Rechtsbegriffe, welche über bas geiftige Gigen= thum bes bramatischen Autors berrschend waren und welche aufzuklaren bie Befetgebung nicht ben geringften Das Theater lag ben Regierungen immer Schritt that. noch in jeder Begiehung ganglich abseits aller Berucffichtigung und bas verlegende Gefühl hiervon war ben Dichtern empfindlicher als ber materielle Verluft, welchen biefe Manuscriptdicbstable fur fie berbeiführten. Cab ber Dichter fich boch auch bon ben Intendangen und ben fie nachäffenben Directoren meiftentheils nur wie ein läftiger Bittsteller bebandelt, in ben feltensten Ballen nur wie fich's ziemt : als ber Bobltbater, welcher ber Schaufpielfunft neue geiftige Rahrung, frifchen Lebensathem für ihre Schöpfungefraft zu bringen bemubt ift. Bie laftia allerdings bie Bratenfionen ber unbefähigteften Literaten

wurden, ift schon erwähnt\*), das rechtsertigt aber in keiner Weise ben schnöben und wegwerfenden Ton, ben sich Intendanten und Unternehmer — oft die beschränkzteften Köpfe, welche sich für solchen Bosten in Deutschsland irgend sinden ließen — in ihrer Selbstherrlichkeit gegen ben Stand ber Schriftueller, ber Reprasentanten bes Geistes, angewöhnt hatten.

Auch die Cenfur war noch immer ein gewaltiges Sinderniß für die freie Entfaltung des dichterischen Ta-lentes, wie der schauspielerischen Kraft. Der Standpunkt von vor fünfzig Jahren war immer noch nicht aufgegesen\*), und von der Ausführung seiner Grundsäge \*\*\*) war an manchen Bühnen wenig nachgelassen.

Bolitische und hofrucffichten, anch ber alte enge Grundsat : baß bie Buhne fein boses Beispiel geben solle, verbannten wichtige Stude ober führten ihre entfräftigende Berftummelung herbei. Selbst in Berlin wurde in bieser Epoche bie Aufschrung von Egmont, Wilhelm Tell und bie Rauber untersagt. Auch ber Bring von homburg lange Zeit, aus Grund ber Berwandtschaft bes hauses homburg mit bem von hohenzollern und weil Todesfurcht, selbst momentane, ben Offizierstand entehre. Die römisch-katholischen höfe beengten bie Dramatik noch

<sup>\*) 6. 181.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Band II. G. 416.

<sup>\*\*\*)</sup> Bant III. S. 203. 313.

Roch immer bulbeten fie bie Erwähnung firchlich mebr. beiliger Dinge auf ihren Bubnen nicht; aber auch vor bem Namen bes Teufels begte man in Wien biefelbe ehr= furchtsvolle Scheu. Beiftliche ber romifchen Rirche burften nicht erscheinen, fie wurden noch immer, oft auf bie finn= entstellendste Beise, in weltliche Bersonen verwandelt, ober ihrer Tracht mindeftens burch phantaftische Beran= berungen ber bestimmte Charafter genommen, um bas fünftlerische Motiv und bie volle Bahrheit ber Dinge abzustumpfen. Läugnen fann man nicht, bag bie römische Rirche fich burch bie Erscheinung ihrer Beiftlichen, bie meiftentheils als Unheilstifter ober mit pfaffischer Lacher= lichfeit und Verächtlichfeit auftraten, in ihrer Burbe an-Die bramatische Literatur, Die fich immer gegriffen fab. noch zum bei weitem größten Theile in protestantischen Banten befant, ichentte bem Gefühle bes romifch = fatho= lischen Publifums menig Rucksicht, indessen fie bie protestantischen Beiftlichen nur in wurdiger Beise erscheinen Wenn bie Cenfur Dieje Barteilichkeit geminbert hatte, ware fie vielleicht in ihrem Rechte gewesen, bas unterschiedlose Verbannen aber ber romischen Beiftlichfeit von ber Bubne verfälichte bie Darftellung aller großen hiftorischen Conflitte wie bes burgerlichen Lebens.

Um Munchener Hoftheater war burch die Regierung bes König Mar Joseph eine freiere Braxis eingeführt worten, in Wien und Dresten herrschte bie alte Besichränkung.

Das Luftfpiel burfte nur vorfichtig, in Wien gar nicht an Staatseinrichtungen ober bevorrechtete gefell= ichaftliche Buftante rubren. Sarmlos follten bie Stude fein, feiner Frage ber Wegenwart zu Leibe rucken, feine empfindliche Stelle ber Beit berühren, alfo bamit auch bie bobere Bedeutung ber Comodie aufgeben und Die tieferen Motive ter Charafteriftif fur bie Runft ber Meufchen= In biefer Sinficht mar ber Buftant gurudebarftellung. geschritten, benn offenbar batten Stude, wie bie 3ffland's ichen, welche bas Beamtenthum, Die Sofzuftanbe u. f. w. ihrer Beit fo iconungelos zeichnen, um bas 3abr 1830 in Bien g. B. nicht neu aufgeführt werben burfen.

Talentvolle Wiener Dichter, wie Bauernfeld, verflachten an Diefen Cenfurreibungen, ihre Luftspiele wurden inhaltlos, Reiben von concertirenten Scenen, für Die Birtuofitat graciofer gewandter Conversation.

Gleichzeitig aber mar Die Darftellung von Studen unbehindert, welche es fich jum Beichaft machten, Die fitt= lichen Grundlagen ber Gefellichaft zu vergiften; wie g. B. Die große Babl ber mobernen Barifer Erzeugniffe es that.

Die Witerspruche, in benen bie Staatsautoritat fich bem Theater gegenüber befant, waren noch nicht im Wenn man ber Meinung blei= Minteften ausgeglichen. ben wollte, bag Alles, mas in ber ehrfurchtsvollen Schen bes Bolfes erhalten werben folle, ber Atmosphäre ber Bubne, als einer entweihenten, entzogen werten muffe, warum feblog man fie nicht lieber gang und gar? Warum überließ man ihr die Darstellung aller Tugend, Liebe, Begeisterung, alles Opfermuthe für Wahrheit und Recht, kurz alles Göttlichen im Menschen, die Heiligthümer der Familie: die Gatten=, Eltern=, Kindesliebe?

Wenn aber biese Schate ber menschlichen Gottahnlichkeit von ber bramatischen Kunft gut und heilsam verwaltet wurden, warum schloß man bann bie Buhnen . während ber Kirchenfeste, auftatt ihnen einen lebendigen und eindringlichen Untheil an ber beabsichtigten Wirkung auf Geist und Gemuth ber Gemeinden vorzuschreiben?

Sollte aber bie Buhne als profan gelten und als eine Art von Pranger, auf welchem weber geiftliche Bersonen noch Glieber bes heimischen Fürstenhauses u. s. w. aussgestellt werden burften, warum bewilligten Regierungen und höfe mit jedem Jahre größere Summen, um ben Glanz und bie Anzichungsfraft bes Theaters zu erhöhen?

Dieser ftaatliche Witerspruch außerte sich noch weiter in mannichfachen und seltsamen Erscheinungen; alle ließen sich zulest auf eine Ursache zurücksühren: auf ben Schausspieler fin und seine im Wesentlichen gleichgebliebene Stellung in ber bürgerlichen Gesellschaft. Er blieb ausgesondert, und was er berührte, war verdächtigt.

Gleidwohl hatte die Moralität bes Stantes fich unlängbar gehoben. Geordnete Saushaltung war allgemeiner geworden, eine Folge der befferen Gehalte und ber leben flänglichen Un ftellungen, welche alle angeschenen Hoftbeater gewährten, eine Folge der Aussicht auf Alterversorgung, welche bie Benfionetassen barboten, bie fast an allen Stadttheatern errichtet wurden. Bei allen soliden Theatern gab es um 1830 der soliden Mitglieder viele.

Aber seltsam genug, nun fing man an, mit biesem befferen Zustande unzufrieden zu werden. Man tadelte bie lebenstänglichen Unstellungen, nannte sie einen ungesbührlichen Borzug vor andern Kunstlern, und A. B. Schlegelerachtete die Angelegenheit der Sicherstellung der Existenz von Schauspieltalenten wichtig genug, um in seinen dramaturgischen Borlesungen lebhaft dagegen- zu sprechen.

Er sagte: "Mun haben sie keine geschickteren Rebenbuhler zu fürchten und sind bloß barauf bebacht ihre Stelle als eine Pfründe auf bas Bequemste zu benutzen. Auf biese Art sind die Theater eine wahre Berpsiegungsanstalt für versäumte und burch Trägheit vernachlässigte Talente geworden."

Diese Beschuldigung mochte zum Theil begründet sein, aber sie traf in ihren Anlässen nur die Verwirrung in der Organisation der Hostheater, durch welche der Schlensdrian eingerissen und die Autorität verfallen war, welche Trägheit und Vernachlässigung nicht dulden sollte. Denn diese Fehler waren zulet mit Entziehung der lebenslängslichen Anstellung zu strafen, welche deshalb eine Pfründe nicht genannt werden fann. Die Handbabung der Maaßeregel macht sie gut oder schlecht; gewiß ift, daß bei rich-

tigem Gebrauche ber wichtigste Gebel gewonnen sein muß, ben Schauspieler ganz an die Interessen der Anstalt zu fesseln, welcher er angehört. Schlegel meint dagegen: "Die schauspielerische Schöpfungstraft muß sich wesentlich aus einer leichtsinnigen Begeisterung für die Kunft nähren. Sobald die bürgerliche Aengstlichkeit: sich und Frau und Kindern ein mäßiges Auskommen zu sichern, sich seiner bemächtigt, so ist es um alle Vortschreitung geschehen."

Run, die feste Unstellung follte ben Kunftler ja eben ber Mengstlichkeit um ein mäßiges Auskommen entheben, tamit er mit um fo leichterem Sinn sich ber Begeisterung für seine Kunft hingeben könne. Der frevelhafte Leichtssinn, welcher sich aller Sorgen um bie materielle Existenz zu entschlagen versucht, mußte ben Kunftler jederzeit tief in Sorgen verstricken.

Und worauf stellt schließlich A. B. Schlegel bas ganze Leben bes Schauspielers? "Er soll nicht aufhören von ber wandelbaren Gunft bes Publikums abhängig zu sein. Er kann nicht leibenschaftlich genug nach bem rauschenden Beifall, nach Ruhm, nach jeder glänzenden Belohnung streben, die ihm unmittelbar für bas Geleistete zu Theil wird. Der Augenblick ist bas Gebiet seiner Erndten, die Zeit sein gefährlichster Keind weil er nichts Dauerndes aufzustellen vermag."

Das hieß ein Spftem aus ber funftlerischen Demoralisation bereiten, welche gerate in tiefer Cpoche gewachfen war. Das eben war ja eine ber ebelften Wirkungen ber feften Unstellungen, bag fie ben Kunftler zu ftarten vermochte, seiner gewiffenhaften Ueberzeugung und nicht ber wandelbaren Gunft bes Bublifums nach zu handeln.

Bare Schlegel's Aufmerkfamkeit ber Buhne zugerichtet geblieben, welche Berwüftung hatte er in seinen letten Lebensjahren noch beobachten können, bie bie Beifallssucht unter ben Schauspielern und gerade unter ben lebenslänglich angestellten hervorgebracht — ein Beweis, wie schief und wiberspruchsvoll seine Aufstellungen waren.

Aber man wollte es fich von vielen Seiten noch immer nicht nehmen laffen : ber Schauspieler muffe nothwendig unfittlich fein, wolle er productiv bleiben. Man machte jest bem Stande ichon Vorwurfe, bag er ordentlich wirth= schaftete und burgerlich unanftößig lebte. Man flagte ibn ter Philifterei an und batte ibn gern in ben Schmut ber Butenwirthichaften gurudgeführt, bie man boch noch im Lande herum binlänglich Gelegenheit hatte zu bewunbern, in benen aber bie Quellen ber genialen Brobuctionsfraft feinesweges fprubeln wollten. Schlegel ver= langte: ber Schauspieler folle alle Familiensorge leicht= finnig in die Lufte fchnellen, Undre, wie Raupach g. B., verlangten : er folle beshalb gar nicht beirathen ; wogegen man bereit war, ibm alle geschlechtlichen Unregelmäßig= feiten nachzusehen, zu Rut und Frommen immer leiben= schaftlicher Aufregung.

So tief ftand noch immer, felbft bei bichterischen Autoritäten, ber Begriff bes Schauspielerstandes, und

bann boch zulet ber bramatischen Runft selber, baß man bie Unsttlichkeit fur gedeihlichen Dunger ihres Flores hielt; ben Schauspieler, wie bie römische Kaiserzeit ben Glabiator betrachtete, ber sich zum Ergögen ber Juschauer — hier moralisch — zu Grunde richtete.

Indeffen aber hatte ber fittliche Entwicklungsgang bes Stantes feinen, wenn auch langfamen, bod mit ben allgemeinen sittlichen Buftanben richtig zusammenhangenben Co waren bie guten Chen beim Theater Fortgang. immer häufiger geworben, besonders folche, bei benen bie eine Salfte der Bubne nicht angehörte. Die Erfahrung ift merkwürdig und zeigt beutlich, wie beilfam bem erregbaren ichauspielerifden Raturell ber beruhigente Beiftand eines antern Gemuthes ift, bas, von ber fieberhaften Bewegung bes Theaterlebens nicht fo gang eingenommen, ben Befichtefreis ber gemeinsamen Intereffen über ben Bauberfreis ber Couliffen binaus zu erweitern, bas bausliche Leben gu berubigen, Die Geele freier und leiben-Schaftelofer zu ftimmen vermag. Diefe fo gemifchten Theatereben fallen faft immer gludlich aus, ja fie geigen, wie groß Reigung und Bedurfnig bes bramatischen Talentes nach beruhigender Sauslichfeit ift. Dagegen tragen Cheleute, welche beibe ber Bubne angeboren, Die Altmosphäre ter Couliffenwelt mit fich in ihre Sauslich= feit, fie fteigern fich gegenseitig in ben Erregungen bes Chraciges und ber Gitelfeit, in ber Barteinahme fur einander, ober ber Reit auf Stellung, Beifall u. f. w.

schleicht sich sogar in dies engste Liebesbundniß ein. Das Gefühl ber Zuruckseung, die Forderungen ber Abhülse von bem begunstigteren Theile, bazu die geschlechtliche Eisersucht, die hier ergiebige Antässe sindet, alles Das vereinigt sich, um in ungemessener Aufregung bas hauseliche Glück schnell aufzureiben, die Ghelente zu trennen.

So famen benn auch in tiefer Epoche noch einzelne anftößige Borgange vor bas Forum bes Publifums und befleckten baburch ben ganzen Stant. Wie beliebte Kunft- ler wegen Trunkenheit auf ber Buhne vom Publikum noch gezüchtigt werben nußten, so wurde auch noch eheliche Untreue gerügt.

Ein folder Fall, ber eine ber angesehenften Berliner Runftlerinnen betraf, brachte bie alte Streitfrage wieder zu weitläufiger Zeitungserörterung: ob bas Publifum berechtigt sei, im Theater über bas Privatleben ber Schausspieler bas Richteramt auszuüben?

Die Verneinung tieser Frage stützte sich boch zulett wieder auf die Geringschätzung tes Standes und auf Beshauptung eines moralischen Ausnahmezustandes für ben Künstler. Das große Aublikum aber bleibt zum Glück immer noch bes Glaubens, taß die wesentliche Grundslage aller menschlichen Dinge die Sittlichkeit sei. Und so gern das Theaterpublikum den Schauspieler hat, dem es zu Zeiten etwas nachsehen, auf den es in gewisser Beziehung herabsehen kann, so richtet sich doch in auffallenden Fällen, welche die Schranken der bürgerlichen Sitte

burchbrechen, sein Urtheilsspruch streng und ernsthaft auf. So wenig bas Publikum von einem Prediger halt, ber ba verlangt: man folle sich nach seinen Worten, nicht nach seinen Thaten richten, so wenig es einen öffentlichen Richter bulbet, ber, wenn er auch die gerechtesten Urtheile fällt, boch in seinem Privatleben selbst unredlich handelt, ebenso wenig will es bulben, daß ber Kunstler, ber ihm die Menschheit barstellt, sich gegen beren Würde gröblich vergehet.

Das Publifum hat zudem ein fehr ficberes Gefühl davon, bag jede Kunftleistung die Blüthe der Perfönlichsfeit ist, und wird in seinem Genuß gestört, wenn es biese verachten muß. Und weil benn also ber Bunsch: ben Künstler persönlich achten zu können, bieser Strenge zum Grunde liegt, so hat ber Künstler sich berselben viel mehr zu freuen, als ber Nachsicht jener ästhetischen Marimen, welche die Kunstproduction vom sittlichen Boben ganz verlegen will.

Bare die burgerliche Gesellschaft nur tem Schauspielerstande immer noch mehr entgegengekommen, um ihm bas zu verschaffen, was die wesentlichste Berechtigung zur Gleichstellung in ter Gesellschaft giebt: die gleiche Bildung. Immer gab es noch zu Wenige, tie sich gerade in dem höheren Bildungskreise, welchem die seinste Empfänglichkeit und bas reiffte Urtheil über Kunstschöpfung eigen ift, welcher also auch ihr Umgangskreisssein sollte, vermöge ihrer Bildung hatten halten können;

Die fich nicht nur im Kunftgespräche selbst, noch mehr in ber Verbreitung über Gegenstände des allgemeinen geistigen Interesses, ja selbst im gesellschaftlichen Benehmen aufsfallende Blößen gegeben, und bamit ber Gesellschaft angefündigt hatten, daß sie nicht hierher gehörten.

Das Lettere bleibt um so auffallender, als die Uneignung der gesellschaftlichen Formen eine ber wichtigften Aufgaben bes Menschendarstellers ift. Aber das Benehmen ber Mehrzahl ber Buhnenfunftler pflegte in Gesellschaft zwischen unbehülflich blöder Schen und einem falschen Bestreben, sich geltend zu machen, zu schwanken.

Ohne Zweifel batte biefe gefellschaftliche Saltungs= lonafeit ihren Grunt in ber haltungelofen Stellung bes Schauspielers überhaupt. Rur bas Befühl: mit unangefochtener Berechtigung ba gu fein, verleibt in ber Gefellichaft bas unbeforgte Gleichgewicht, bas fichere Magf bes Betragens; mer fich migachtet glaubt, ober bie Er= oberung einer Stellung unternehmen will, wird felten ben guten Ton treffen. Wenn bas Alles Urfachen maren, bem Schaufpieler ben Butritt gur guten Gefellichaft ju erfcmeren, ibn bochftens auf ben Umgang mit bem fleinen Raufmann, ben Gubalternbeamten, furg ber en= geren burgerlichen Sphare anzuweisen, wo er wenig Unregung fur Beift und Phantaffe fand, fo mar bies wieber Grund für ibn, feine Mußeftunden im Wirthebaufe, Die Abende binter ben Couliffen zuzubringen und baburch nich immer enger in ben Buftant einzubauen, ber ibm Deprient bram. Berfe. 8. Banb. 16

eben bie gesellschaftliche Aussonderung gugog. Ja ber Befittetefte und Bebilbetefte mußte ce, bei ausnahmsweiser Bevorzugung, empfinden, bag man feinen Beruf felbft noch immer im zweideutigen Lichte fab und ben geachteten Menfchen zu ehren glaubte, wenn man ihm zu verfteben gab, baß man ibn fur zu gut jum Schaufpieler balte. Gein Talent und Die Aussicht: Daffelbe gu gesellschaftlicher Unterhaltung zu nugen, blieb immer ber lette Grund ber gesellschaftlichen Aufnahme und ihre Enticulbigung gegen bie Borurtheilsvollen. Gelbft in ben Saufern, Die ben Runftler in ihren engen Freundesfreis aufgenommen, fab er fich bier und ba gegen gewiffe Berjonen, ober bei besondern Unlaffen, meglichft verläugnet. Wer war wohl ftolz barauf und bekannte fich bagu: baß er ber Freund eines Schauspielers fei? Rur bie Theater= narren, Die von bem Abglang ber Theatercelebritaten Alle Undern glaubten ce noch immer entschul= bigen ober boch besonders rechtfertigen zu muffen. magte ber bramatifdje Runftler Forberungen über bas gefellschaftliche Umgangeleben binaus, magte er gar ben Lebensnerv ber burgerlichen Gesellschaft, Die Gleichberechtigung gur Che, gu berühren, wie gudte ba ber gange Rörper! Mochte es ber talentvollfte, unbescholtenfte und mit einem Ginfommen gleich bem bochften Staatsbeamten versebene Schauspieler fein, ber bie Tochter aus einem angesehenen Sause gur Frau begehrte, er mußte empfinden, bag er ein Baria ber Befellichaft fei.

3a, bestimmter fonnte ber Berruf bes Ctanbes nicht bestätigt werben, ale burch bas Berbalten ber Rurften, bie ben Schauspielerstant mit jo großer Freigebigfeit, mit fo vieler Theilnahme, ja mit intimer Leutfelig= feit behandelten und ihn gleichwohl für unwürdig bielten, ibm bas öffentliche Beichen ibrer Bunft ober ber Uner= fennung feines Bertienftes ju gemabren. Es fommt bier nicht barauf an, ben Werth ober Unwerth ber Dr = Den in's Muge zu faffen, ihre Berleibung war um 1830 vielleicht auf ihrem Sobepunfte, bie mittelmäßigften Berbienfte fcon murten bamit belobnt und feinem Stante, feinem einzigen, bis zum geringften Mitaliebe berab, war biefe Auszeichnung verfagt, feinem - außer bem bramatischen Runftler. Diese Thatsache ift entscheibend über bie Stellung bes Stanbes. Alle übrigen Runftler, Dichter, Maler, Bilbhauer, Baumeifter, murben wett= eifernd von allen Fürften becorirt; ebenfo auch bie übrigen Theaterangeborigen: Beamte, Mafdiniften, Decoration8= maler, Orchefterbirigenten u. f. w., nur bie Runftler, um teretwillen jene Untern alle nur ba fint, bie, welche bie Bubne betraten, maren ausgeschloffen. Gleichwohl fonnte tie öffentliche Production und Die Abbangigfeit von Lob und Tabel ber Menge bie Urfache bavon nicht fein, fo oft fie auch angegeben wurde, benn bie Concertvirtuofen, Die bemfelben Umftante unterworfen waren, wurden becorirt. 3ffland mar ber Erfte und Gingige, welcher einen Orben ge= tragen, mabrent er noch getiver Schaufpieler mar; aber 16\*

er hat ihn auch nicht als solcher erhalten, sondern nur als Director und insbesondere für seine ebenso geschickte als ausopfernde patriotische Berwaltung des K. Theaters während dreier Kriegsjahre, wodurch er der Krone endslose Berlegenheiten und Kosten erspart hatte. Andere Schauspieler sind bei ihrer Pensionirung mit Denkmungen begabt worden, und Graff in Weimar hatte die Erslaubniß erlangt, die seinige an einem Bande tragen zu dürsen; gleichwohl waren das keine eigentliche Ordenszeichen und immer waren sie erst nach dem Rücktritt von der Bühne ertheilt worden. Active dramatische Künstler als solche waren um 1830 in ganz Deutschland schlechsterdings von der Ordensverseihung ausgeschlossen.

Die pietistische Richtung, welche bas religiose Leben theilweise in bieser Epoche genommen hat, trug gewiß nicht wenig bazu bei, bie Widersprüche in der Stellung der Schauspielfunst zu verschärfen und jenen Standese verruf zu besestigen. Geistliche Angriffe tauchten wieder auf mit all den uralten Argumenten, die man längst entswassent glaubte; der Rampf um die Sittlichkeit der Schaubühne schien an seinen Anfang zurückversett. Gin Tractat von Tholuck\*) durste als das beachtenswertheste Zeugniß bavon gelten.

<sup>\*)</sup> Eine Stimme wider die Theaterluft nebst ben Zeugniffen ber theuren Manner Gottes bagegen, bes sel. Bh. Speners und bes sel. A. H. Franke. Berlin 1824.

Der altefte Borwurf, bag bie Schauspielfunft ein Beichaft ber Luge fei, ftebt barin wieber obenan. fefe's Entgegnung \*) batte alfo im Rreife feiner Beruf8= genoffen noch nichts gewirft. Roch immer leuchtete nicht ein, bag bie Taufdung bes Echauspielere nur bie erflartefte Offenheit, bas angelegentlichfte Streben nach Darftellung ber Bahrheit fei; bag bie Ausübung biefer Runft alfo ben Borgug ber Bahrhaftigfeit vor ben mei= ften Berufethatigfeiten habe, benn vom Gefchaftetreiben= ben bis zum Staatsbiener und Furften - ben Richter und Beiftlichen nicht ausgeschloffen - fann ohne wirfliche Verftellung, ohne absichtliche Täuschung über bie eigenen Bedanfen, Stimmungen, Absichten und Borbaben, in feiner Berufderfüllung niemand austommen; fein Beruf fest ibn alfo einer Befledung feiner Seele aus, wogegen Die Geele bes Schaufpielers, feine fubjective fittliche Burechnungefähigkeit, niemale bei ber objectiven Täufdung betheiligt ift, zu welcher er fein Talent und feine außere Berfonlichfeit berleibt. Der Schau= fpieler fann in feinem Privatleben ein Lugner fein, auf ber Bubne in Ausubung feiner Runft aber niemals; er will niemals mit ber Perfon verwechselt fein, Die er bar= ftellt, will niemals teren Meugerungen und Uffecte für feine eigenen ausgeben.

Tholud ftellt freilid bie gange objective Schöpfungs-

<sup>\*)</sup> Bant III. S. 409.

fraft bes Runftlere in Abrebe, er fagt: "Ge wird zwar freilich bebauptet, ber mabre Runftler vergeffe babei nie fich felbit, allein bies glaube mer ba fann." Bie Tho-Ind fich bemnach eigentlich bie Ausübung ber Schaufpiel= funft benft, ift fcwer zu errathen. Ueberhaupt gebt bie Schrift, wie alle abnlichen Ungriffe ber fruberen Beiten\*), von ben eingeschränktesten Borftellungen über bas Befen und ben Ginfluß aller Runft überhaupt aus und verwirft fie - obicon fie bas laugnet - im Grunde überhaupt als fchablich, weil aufregend fur ben Chriften, "beffen ftetes Mingen fein muffe, in Die gottliche Gelaffenheit und Rube einzugeben, mo es feinen andern Uffect mehr giebt, als bie Liebe; ber Gelbftfenntnig nicht mit genialem Scharfblid - auch nicht mit bem eines Chafespeare in ben Winfeln bes Bergens erfpaben muffe, fonbern burch Gingeben in bas eigene Berg, beffen Racht von bem erleuchtet werte, ber uns beffer fennt, ale wir une felbit tennen." Siermit wurde alfo aller Runft ber Boben bestritten und Tholnde Schrift ftebt beshalb eigentlich außerbalb unferes Gebietes; inteffen fortert ein Moment berfelben noch zu verweilenber Betrachtung auf, nämlich tie Bebanptung : bas Gefdaft tes Darftellens muffe nothwendig einen Ginfluß auf Die Seele bes Darftellenten "Wer immerfort fremde Charaftere an fich nachbiltet, ber wird boch ficber am Ente nicht mehr für

<sup>\*)</sup> I. Band S. 374 u. f. II, Band S. 312.

fich selbst einen festen, bestimmten Charafter behaupten können. Und hier braucht man nur auf die Erfahrung zu verweisen. Wo ist ber Schauspieler, welcher nach vielzähriger Ausübung seiner Kunft noch einen festen, bestimmten Charafter offenbarte?"

Auf bies lette Argument mare mit vielen Beifpielen zu antworten, es genügt, auf bie Beroen unferer Runft= geschichte, auf Belthen, Frau Reuber, Ectoff, Schrober, Ifflant zu verweisen und auf bie Thatfache, bag bie Bestimmtheit ihrer Charaftere gerate aus ihrem Runftwirfen erwuchs und fie zu vorleuchtenten Erscheinungen Gbenfo leicht ift Tholucke Unnahme gu entfraf= ten, bag bie Darftellung von Fehlern und Laftern biefelben bem Charafter bes Darftellers einprägte. "Ahme alle Jage bem nach, ber an leiblichen Rrampfen leibet und Du wirft fie felbft unwillfürlich erhalten, wie bies bie Erfahrung bezeugt. Die Gunte ift ter Rrampf bes Beiftes." Bare Dieje Schluffolgerung richtig, fo mußten Die meiften Schauspieler febr bestimmte Charaftere, b. b. Die einseitigen ihrer Rollenfächer, baben; Die oberflächlichste Befanntichaft mit tem Stande lehrt aber, bag bie Schau= fpieler in ihrer Berfonlichfeit oft bas Gegentheil von bem find, was fie auf ber Bubne mit Blud barftellen. außerbem ber Schauspieler, welcher bas Bofe boch immer als verdammlich ober lächerlich barzuftellen bat, nothwen= big bie bestimmtefte Enttäuschung über ben Reig bes Bofen empfangen muß, bag er alfo leichter beffer werben fann,

als ein Anterer, diese Petrachtung läßt Tholuck ganz außer Acht. Gegen ben Rückschluß, daß tugenthaste, gottbegeisterte Rollen auch die Darstellenden tugendhaft machen müssen, verwahrt Tholuck sich freilich durch die doppelte Aufstellung: "daß des Menschen Gerz ein Abgrund alles Bösen sei und vornehmlich den sertigen Junder sür die Sünde, nicht aber für daß Gute in sich trage, serner, daß die erheuchelte Tugend sast dute in sich trage, ferner, daß die erheuchelte Tugend fast noch schrecklicher sei, als das dargestellte Böse, daß dem Menschen es nicht in setem Augenblicke möglich sei, gute Empsindungen in sich hervorzurusen, der Christ noch weniger in jeder Stunde sich selbst die heilige Bewegung des Herzens zu geben ver= möge, die ein freies Geschenk des Gerrn sei."

Der erste Theil tiefer Aufstellung ift, ba er auf bas Dogma von ber Erbjunte sich bezieht und ben funstelerischen Standpunkt objectiver Stimmungen negirt, hier nicht zu widerlegen. Der lette Ausspruch Tholuck's aber ist viel bedrohlicher fur ben Stand ber Geistlichen, als für ben ber Schauspieler. Denn sobald bie Glocke zur Kirche ruft, muß ber Geistliche boch auch gute Empfinzbungen in sich hervorrusen, heilige Bewegungen bes herzens sich verschaffen, und wenn sie als ein freies Geschenkt bes herrn nicht gerade zu bieser Stunde über ihn sommen, so muß er zu einer erfünstelten. Gottbegeisterung seine Zuslucht nehmen, zu einem Comödienspiel, bas bei ihm zur heuchelei wird und seiner Seele schadet, während

ber Mangel an rechter Stimmung beim Schauspieler nur feiner Rolle schabet.

Sind aber Tholud's Grunde für Die Charafterlofiafeit ber Schauspieler fdwach, lenchtet aus allem, mas Die Runftgeschichte lebrt, beutlich ein, bag bie Musübung ihrer Runft Die Runftler feineswegs darafterlos macht, fo ift boch bie Thatfache, bag fie es fint, nicht zu leug= nen. Die Urfachen fint aber anderemo zu fuchen. Theils liegen fie in ber allen Runftlern gemeinfam großen Erregbarkeit, welche benn auch alle bilbenten Runftler, Dichter, Mufifer charafterlos, b. b. leicht bewegt und bestimmt von wechselnten Bewegungen macht; ber Schanspieler nun, ber von seiner Runftleistung geiftig und leiblich ergriffen wird, muß naturlich tiefer Erreabarfeit in boberem Maage unterworfen fein. Befondere aber liegen Die Urfachen ber fogenannten Charafterlofigfeit in ber widerspruchsvollen Stellung feines burgerlichen und fünftlerischen Lebens, wie fie fich um bas 3abr 1830 barftellt.

Der Stand bes bramatischen Runftlers ift ber einzige im Staate, bem eine Fachbildung versagt, beffen Selbsterziehung nur auf die Gunft ober Ungunft ber Umftande angewiesen ift. Er hat weder im Staate noch in ber bürgerlichen Gesellschaft eine anerkannt ehrenhafte Stellung. hier stellt man an ihn die Forderung, daß er bem höchsten Zwecke ber menschlichen Griftenz, ber Bereedlung, dienen solle, dagegen verlangt der größere Theil

ber Menfchen, er folle ber niedrigften Forberung, bem Beitvertreibe, frohnen. Go ift er auf ben Scheibemeg gestellt, bem Beifalle ber Majoritat und allen Bortbeilen beffelben nachzujagen ober mit ber ftillen Billigung ber Minoritat ber Sochgebildeten fich zu begnügen; benn bie öffentliche Rritif ift verberbt, er muß fie erfanfen ober mit ihr gerfallen. ' Wie fein Schulgwang und feine Brufung feine Sachbildung fichert, fo bat man ihm ein gweifelhaftes Gittengeset bereitet. Bier fplitterrichtet man über ibn mit machfamfter Strenge, bort macht man ibm Unfittlichfeit faft gur Bedingung funftlerifden Credites. Cogar bie erften Grundbedingungen bes rechtlichen Bertrauens legt man ibm nur loder auf, benn ein vertrageund wortbrüchiges Theatermitglied findet um 1830 bei ben erften Sofbubnen bereite Aufnahme. Man batichelt feine Eigenliebe gum Uebermuthe auf und unterwirft ibn boch bem Absolutismus von Autoritäten, Die er nicht anquerkennen vermag. Die Sofe überbaufen ibn mit Gunftbezeugungen und Beld, fchliegen ibn aber von ibren Ghren aus und machen feine ernften, ftrengen Unforderungen an ibn.

So widerspruchsvolle Forderungen, so ftarke Bersleitungen bei schwankenden Gesegen, eine so haltungstose Stellung waren feinem andern Stande zugemuthet. Was blieb der Mehrzahl der dramatischen Kunftler übrig als sich burch dieses Wirrsal biegsam hindurch zu winden, heut so und morgen so, nur von augenblicklichen Antrieben

geleitet, unzuverlässig zu werben, wie alle seine Berhaltniffe es waren, charafterlos wie sie! Es war genug,
taß eine kleine Unzahl aus ter fünstlerischen Selbsterziehung, auf welche ber Schauspieler angewiesen blieb,
bie Ausbauer und Begeisterung auch für seine Seclenbilbung gewann, sich auf die Höhe ber geistigen und sittlichen Bildung aller übrigen Stande stellent, ten Beweis
lieferte: daß nicht der Beruf bes Schauspielers — wie
Tholuck behauptete —, sondern nur bessen Berhältnisse
ber Charafterbildung nachtheilig seien; daß aber barum
auch ber sittliche Kampf in biesem Stande charaftersest
wie in keinem anderen mache.

Der lette Grunt des ganzen beklagenswerthen Zustandes ber Runft, ben bie hier betrachtete Epoche ergiebt, lag in dem einen Bunkte, baß der Staat in unbegreifslicher Achtlosigkeit fortfuhr, das Theater fast ganzlich außer den Bereich seiner Sorgfalt zu stellen. Polizeisliche Aufsicht und die baraus hervorgehende Censur, das war Alles, was die Regierungen einer Kunst von so weits und tiefgreisendem Ginkluß zuwandten.

Der Anfang einer staatlichen Organisation in Preußen, mit bem Jahre 1808, hatte schon nach zwei Jahren sein Ente gefunden\*), ber rasch aufgegebene Bersuch ber wurttembergischen Stände, bas erste Theater bes Landes zur Landessache zu machen \*\*), scheint abschreckent ge-

<sup>\*)</sup> Band III. G. 423.

<sup>\*\*)</sup> Bant IV. G. 114.

wirft zu haben, tenn in allen ben Ländern, welche in Folge ber politischen Bewegung bes Jahres 1830 einen verfassungsmäßigen Untheil bes Bolfes an ber Regierung erlangten, wurden von ben Landesvertretern ebenfalls nur Geldbewilligungen für Erhaltung bes Restdenztheaters gemacht, damit freilich thatsächlich das vorragendste Theater zu einem Landesinstitut und ber Nationalsubvention würdig erklärt, aber nirgends wurde die Forderung gestellt: dafür auch die Art ber Leitung regeln und überwachen zu wollen. Man überließ sie dem Hose zu willsfürlicher Gestaltung.

Co blieb alfo immer noch bas beutiche Theater überall partifularen Intereffen bingegeben, bei ben glangenbften und tonangebenben Instituten bem Geschmack und ben Reigungen ber Sofe, bem Dafürhalten ihrer Intendanten, bei ten Statttbegtern ben Intereffen ber Unternehmer ober ber ftabtischen Comite's, bei ben untergeordneten Bubnen bem armfeligen Tagesvortheile ber Pringipale. Daß mit allebem nur in ben feltenften Fallen ben bobern Gulturbeftrebungen ber Staatsregierung gebient fein fonnte, liegt auf ber Sant. Dennoch feblug feine ernfte Betrachtung Burgel, man bachte weber baran, Die nach= theiligen Wirkungen Diefes Buftandes zu verhindern, noch wohltbatige bervorzurufen. Durch ben übrigens mit peinlichem Regierungeeifer gepflegten Barten bes Staats= lebens ließ man bie Wirfungen ber Buhnenfunft wie ein reigenbes Unfraut fich binfcblingen.

Alle Mangel ber Organisation ber Theater, ihrer Finanzen und ihrer funstlerischen Thätigkeit, alle Unvoll= kommenheiten bes burgerlichen und Berufslebens bes Schauspielerstandes geben aus bem Mangel bes Busammenhanges ber beutschen Buhne mit ben höheren Staats= zwecken hervor.

Als in der zweiten Salfte des vorigen Jahrhunderts der dringende Bunsch der Ration das Theater dem Schutz der Höse empfahl, da war die Meinung, daß es damit auch dem Staatsinteresse überwiesen sei; denn Hof und Regierung waren damals identisch. Diese Voraussetzung hatte getäuscht. Die speciellen Interessen der Höse allein hatten die Entwicklung des Vühnenlebens beeinflußt, das Beispiel der Hostheater, insbesondere die Direction der Hofintendanzen, hatten den bedenklichen Zustand herbeisgeführt, den wir betrachtet haben; und auch jetzt, wo die beiden Factoren des Staatslebens: Hof und Regierung, sich von einander sonderten, war die Bühne von der Lanzbestegierung dem Hose überlassen worden.

Unläugbar gewonnen hatte bie Buhne burch bie hohen Dotationen der Göfe, durch den Ginflug ihrer Intimität, an allem, was damit zu erlangen war: an Sichersftellung des Künftlerstandes, äußerer Burde, Unständigsteit aller äußeren Erfordernisse und damit Entsernung von störenden Ungehörigkeiten, an Fortschritt des Buhnendeforums, an Schicklichkeit und Eleganz. Der oberssächliche Sinn im Publikum, mit diesen Erwerbungen

254 Beitere Ergebniffe ter bieherigen Entwidlungen.

begnügt, fand baber ben theatralischen Buftand gehoben und gebeffert.

Auf die Stadt = und Wanderbuhnen hatte der Buftand der Hoftheater ansteckend gewirkt, sie schienen ebenfalls gehoben, mahrend die schwerste Krisse in kunftlerischer wie sinanzieller Ginsicht in diesen Regionen des Theaterlebens sich vorbereitete.

Die reifere Ginficht ber Beit, ber höhere Ginn vermißte bei biefer herrlichkeit um fo mehr und erklarte ben Berfall ber bramatischen Runft fur unläugbar.

Sie hatte sich innerlich ausgehöhlt, ihr Standessgeist — ber Gemeingeist — war durch Vernichtung der fünstlerischen Direction verslüchtigt worden. Die Formen hatten sich vervollkommnet, der Inhalt aber war abgeschwächt, die Fertigkeit hatte gewonnen, der Geist war gewichen, die Glätte und Unanstößigkeit bei innerer Hohlheit, Mattigkeit und conventioneller Flachheit, daneben die blendende Effectjagd hatten die körnige Natur, das warmblutige Leben verdrängt.

Bu laugnen war bie Beranderung nicht, die Runft= lerveteranen aus ber alten Schule in Mitte ber neuen Generation bezeichneten ben Unterschied frappant.

Der Schlendrian machte Entmuthigung und Theatermudigkeit zur' Epidemie unter ben Rechtschaffenen und spornte die funftlerischen Freibeuter zu einer um so fruchtbareren Geltendmachung ber Persönlichkeit an. Bu alledem hatte das Schausviel ben schweren Druck ber glanzvollen Alles, mas tem Theater turch Gelt zu ichaffen mar, ift ihm burch bas Softheater zu Theil geworben, Alles, mas ber Geift allein ihm geben kann, ihm abgewendet worben.

Tied sagte: "Bormals konnte man ben Gang ber Bilbung auch am Theater abmessen, statt daß jest bie Buhnen im schreiendsten Widerspruch mit ben Forderungen auch der billigsten Kritik sich besinden." Was daraus hervorgehen mußte, war eingetreten, der hochgebildete Theil bes Publikums begann sich vom Theater zu entwöhnen.

Bei aller hingebung an ben Geschmad ber Raffe ftand bas Theater um bas Jahr 1830 unter ben Forsterungen bes Nationalgeistes und außerhalb bes Kreises seiner höheren Culturmittel. Das Migverhältnister beutschen Schauspielkunst zu bem berechtigten Zeitansspruche war ihr Verfall.

## VII.

## Immermann's Direction.

Einen schlagenberen Beweis über bie wesentliche Ursache bes Aunstverfalles konnte bie Geschichte nicht führen,
als indem sie am Schluß bieser Beriode, an einer bisher unbeachteten Theaterstätte, eine Bühne zeigt, auf welcher glanzlos, bei dürftigen Geldmitteln, auf einmal ben richtigen Aunstforderungen genügt wurde; lediglich durch ben kunftlerischen Geist bes Führers.

Ein glanzenderes Zeugniß für die unvertilgbare Begeisterungsfähigkeit des Schauspielerstandes konnte er selbst sich nicht verschaffen, als daß er, in dieser Epoche einer fast systematischen Demoralisation, bennoch still und fest die fünstlerische Gesinnung bewahrt hatte, um auf ben ersten Ruf bereit zu sein zu ber eifrigsten, ja ausopfernben Singebung, sobald ihm nur sein wichtigstes Recht wieder zugestanden, sobald ihm eine tüchtige fünstlerische Direction gegönnt wurde. Es ift bie 3mmermann'iche Unternehmung in Duffelborf, welche biese Betrachtung hervorruft.

In ihrer Entstehung sowohl, wie in der Art ihrer Führung erinnert sie an das Goethe'sche Theater. Ebenso aus den Anregungen eines gesellschaftlichen Kreises her= vorgegangen, entwickelt sie in weiterer Gestaltung kunst= geschichtliche Bedeutung.

Gin glücklicher Bufall hatte Immermann — ber feinem bürgerlichen Beruse nach Landesgerichtsrath war —
im 3. 1827 — zu ber Zeit nach Duffelborf versetzt, als
bie dortige Malerschule in ihre Bluthe trat, als ein fris
scher, verheißungöfroher Zugendzeist hier bedeutende und
produktive Menschen vereinte und sie zum Kern eines
merkwürdigen, buntbelebten geselligen Kreises machte. Der
Dichter v. Uechtrig, ber Kunstphilosoph Schnaase,
ber Alademiedirector Schadow, die Maler: Leffing,
Bendemann, Gübner, Schirmer, Schrödter
u. s. w. gaben bem luftigen rheinischen Leben bieses Kreis
ses poetischen Gehalt.

Immermann fagt bavon\*): ", Ein zweites Studenten= leben führten wir bamals, aber fein rubes, fondern ein phantaffevolles. Un andern Orten leben bie Menschen ihrem burgerlichen Berufe ober ber Gelehrsamfeit, ber Reiz bes Daseins wird als Rebensache behandelt. In unserem Leben bagegen war bas Streben, bas Feinfte, Geistigste,

<sup>\*)</sup> Memorabilien.

Deprient bram, Berfe. 8. Banb.

bie Spiele ber Imagination, Laune, Wig und felbst bie Grille zur Praxis zu machen; ober ta bas zu absichtlich flingen mag, wir bilbeten uns ein, bas Leben fei ein Spiel und fonne in Impromptus ausgegeben werben."

Von Fastnachtsmunmereien, sinnvollen Aufzügen, lebenden Bildern in größter Ausbildung, von dramatischen Vorlesungen, welche Immermann in Tied's Weise hielt, von Musikaufführungen, kam es zu dramatischen Testspielen und allerlei theatralischen Versuchen.

Danach fing bie Duffelvorfer Gesellschaft an, auch höhere Vorderungen an die Deroffi'sche Schauspielerstruppe zu machen, welche im Winter im alten Gießhause zu spielen pflegte. Immermann, von Lust und Beruf für die Bühne getrieben, verschmähte es nicht, gelegentlich einzelne Vorstellungen dieser Truppe dem Geschmack seines Kreises anzunähern. Nachdem er die Darstellung seines Trauerspiels "Andreas Hofer" aus Dichterberechtigung geleitet, gab ihm Derossi gerne freie hant, bei Gelegenheit des Gastspieles des Schauspielers Borth im Frühjahr 1832, die Proben des Clavigo ebenfalls zu leiten, welches Stück dann, mit einem von Immersmann gedichteten Epiloge, zu Goethe's Todtenseier aufsgeführt wurde.

In bem barauf folgenden Sommer ließ bie Stadt bas Theater burch einen Umban wurdiger herstellen und in Immermann entstand bas Berlangen, bag bem murstigen Acugern nun auch bas entsprechen möge, was brin-

nen auf ber Bubne vorgeben follte; bag bie bramatifche Runft nicht in jo gang geiftlofer und armfeliger Beife, neben ber blubenten Geftalt ber übrigen Runfte, por ber Duffeldorfer Besellichaft ericbeinen moge. Mit Begeifte= rung und rafchem Entichluß ftiftete er im Winter 1832 einen The aterverein unter feinen Freunden: "ter bas Drgan ber Gebilbeten bei ber Bubne fein, ben Director und tie Truppe in Schule und Regel nehmen follte." Abneigung bes großen Bublifums gegen bie Ginmijdung ber Gelehrten in fein herkommliches Bergnugen hoffte Immermann zu überminten, ten geheimen Abichen tes alten Pringipale Deroffi gegen bieje aufbringlichen Beredlungeversuche bielt bie Uneficht auf ein ansebnliches Abonnement nieber, Die Willfährigfeit ber Schausvieler ficherte bie Berbeigung von Pramien, gu benen bie Duffelborfer Befellichaft Gelt zusammenschof.

So begann tenn Immermann biefen Schuleinfluß ter Duffeldorfer Gesellschaft auf eine Aruppe von meistens ganz untergeordneten Talenten; "es galt eine Reihe von Aufgaben an bedeutenden Werfen so vollkommen als möglich praftisch zu lösen." Er hatte die vorherrschende Krankheit der dramatischen Kunft, das Auseinanderfallen der Darstellungen, vor Augen und wollte daher ganz richtig das nächste Heilmittel dagegen im Jusammenshalten und Binden der Darsteller an die Einheit des Gedichtes finden. Er ging von der Ueberzeugung aus, "daß mit mittelmäßigen Subjecten, die einem haupte

folgen, sich correcte Darstellungen liefern lassen, die ben wahren Runstfreund zu erfreuen im Stande sind, mahrend man andern Ortes das Gedicht durch große Talente
zersteischen sehe. Denn ber Begriff der Schule sei fast
verschwunden, die Besten pflegten statt der Ehrsurcht vor
der Regel, nur die frankhafte Citelfeit, ihre Willfur und
ihre enge Persönlichkeit geltend zu machen. Was man
Ensemble nenne, erblide man nicht mehr."

Die ersten Bersuche, welche er mit bem Theater gemacht, hatten ihm Bertrauen zu seinem Directionsberuse
gegeben. Sein dramatisches Dichtertalent, das freilich
noch wenig praktische Buhnenersahrung gemacht hatte,
sein Talent als Borleser, das, wenn es auch etwas monoton auftrat, doch den Geist und Berstand eines Drama's
sein und klar hervorzuheben vermochte, waren wesentliche
Berechtigungen zu seinem Selbstvertrauen.

Auch machte er nicht die Prätenston, ein neues System ber fünstlerischen Leitung aufbringen zu wollen, er wußte, baß dies von der Neuber bis zu Goethe erschöpft worden. Er sagte — und diese Worte sind vom größten Gewichte, benn sie sprechen Alles aus, was über den modernen Bustand der Schauspielfunst zu sagen war — "die Wiedersgeburt der beutschen Bühne, wenn sie noch einmal erfolgen soll, ist keineswegs von einer neu zu entdekenden Weisseheit, sondern von Entschließungen moralisch er Art abhängig. Die Mittel sind ganz einfach und Intendanten und Schauspieler führen sie beständig im Munde.

die Ausführung ift schwer, benn fie widerspricht bem Leicht= finn, der Citelfeit, bem Egoismus, der naturlichen Trag= heit der Menschen, und darum unterbleibt fie."

In biefer Ueberzeugung veranlaßte alfo Immermann während zweier Winter bie Subseriptionsvorstellungen, welche bas Publifum Muftervorstellungen, die Schausspieler aber — in richtiger Unterscheidung vom handswerksmäßigen Schlendrian — Kunftvorstellungen nannten.

Sein Berfahren bei ihrer Leitung ichloß fich , feinem literarifchen Standpunfte und feinem und feiner Schaufpieler Sähigkeiten gemäß, am meiften bem ber Weimar's fchen Schule an \*); er beschreibt es felbit in feinen De= morabilien folgendermaagen : "Des Dichtere Bert. bachte ich , entspringt aus einem Saupte , beshalb fann Die Reproduction beffelben vernünftiger Beife auch nur aus einem Saupte bervorgeben. 3ch las also bas Stud , welches gegeben werben follte , ben Schaufpielern Dann hielt ich mit jedem Gingelnen Spezial-Lefe= proben, aus benen fich die allgemeine Lefeprobe aufbaute. Ertonten in Diefer noch Disparitaten bes Ausbrucks, fo wurden bie ichabhaften Stellen fo lange nachgebeffert, auch wo nichts Unteres half, vorgesprochen, bis bas Gange in ber Regitation ale fertig gelten fonnte \*\*).

<sup>\*)</sup> Bergleiche III. Band G. 382.

<sup>\*\*)</sup> Sväter fagte er, bei Gelegenheit bes Raufmanns von Benedig: "Ich ließ mir die Rube mit ben fogenannten Episoben nicht verbriegen und buchftabirte ihnen die Rollen formlich ein."

Die Action stellte ich barauf zuerst in Zimmerproben fest, die oft nur einzelne Acte, zuweilen nicht mehr als ein Baar Scenen umfaßten. Ich that dies im Zimmer, das mit der Darstellende in den nacten, nüchternen Wänden seine Phantasie um so mehr anspannen lernte und die falschen Geister, die jest durch jeden deutschen Theatersraum flattern, die Dämonen des Gespreizten, Rhetorischen, oder der hohlen Handwerksmäßigkeit, nicht verwirrend auf ihn einwirkten. Stand das Gedicht so, ohne alle illusorische Nothkrücke, sertig da, dann ging ich mit den Leuten erst auf das Theater. Gegeben wurde das Stück nicht eher, als die Ieder, bis zum anmeldenden Bedienten hinab, seine Sache wenigstens so gut machte, wie Naturell und Fleiß es ihm nur irgend gestatteten."

Nach dieser Beise, die also nichts als das Berfahren ber bisherigen Schulen war, wurde benn am 1. Februar 1833 zuerst "Emilia Galotti" durch Immermann nach einer Borlesung, einer Leseprobe, vier Zimmerproben und zwei Theaterproben in Seene gebracht. Gleichermaaßen stutiete v. Uechtrit "Stille Basser sind tief" zum 2. März ein. Immermann dann zum 9. April Calderon's "Standhaften Prinzen" —, wobei er das Glück hatte, daß von dem soeben aufgelösten Darmstädter Hofstheater Grua für die Hauptrolle zu ihm gestogen war — mit einer Borlesung, vier Spezialübungen, einer Leseprobe, drei Zimmer= und drei Theaterproben. Zum 25. April Kleist's "Prinz von Homburg" nebst

einem Epiloge zum Schluß ter Duffelborfer Wintervorftellungen, nach einer Borlefung, zwei Spezial=, zwei Bimmer= und vier Theaterproben.

Diese Borstellungen erregten nicht nur in Duffelborf eine staunende Bewunderung, sondern weithin verbreitete sich ber Ruf von bem Bunder, welches ein einiger leitender Geist an ber Derosst'schen Bandertruppe burch bloße Correctheit und harmonische Pracision gewirkt batte.

Reben ber berühmt gewordenen Malerafabemie ver= fprach eine neue Schulftätte ber Schauspielfunft zu er= fteben.

Richt ohne Unregung von tiesem neuen theatralischen Leben hatte ber 24jährige Telix Menbelssohn bie Stelle eines städtischen Musikbirectors in Dusseldorf angenommen. Damals in ber frischesten Triebkraft seines Geistes, brachte er ein neues vielfach anregendes musikalisches Leben in die kunstbewegte Gesellschaft. Er übernahm für den nächsten Winter bas Ginstudiren zweier Opern, bes Don Juan und bes Wafferträgers, und wetteiserte burch seine meisterhafte Direction in harmonischer Abrundung ber Aufführungen mit Immermann's Vorstellungen, welche in biesem Winter 1833—1834 Egmont, Nathan, die Braut von Mesesina und sein Andreas Gofer waren.

Un ben beiben letten nahm Beymar vom Karleruber hoftheater Theil. Der kluge Senbelmann, ber es nicht verfäumt hatte, sich in bas neu aufgehende Licht zu stellen und auf Gastrollen nach Duffelborf gekommen war, spielte ben Nathan. Immermann sagt: "Fein und klug, wie er ist, und bas Terrain, auf bas er benn boch nun einmal getreten war, mit richtigem Blicke wurdigent, gab er meiner Bitte: um ber Andern willen bie Mühe ber Borbereitungen nicht zu schenen, bas willfährigste Gehör, und machte bie ihm gewiß sehr langweiligen Broben alle mit durch, selbst einige Jimmerproben."

Der erhöhte Erfolg, welcher burch alles bies ber Immermann'iden Unternehmung gufiel, ermuthigte ibn, gerabezu an bie Spite bes Duffelborfer Theaters zu treten, um, inmitten ber Berirrung und bes Berfalles im beutichen Theaterleben, eine Bubne mit literarischer Saltung. eine neue Schule ber Darftellung ju grunben. Er hoffte bei unumschränfter Macht über eine, wenngleich unter= geordnete Runftgenoffenschaft, ben Bemmungen gu ent= geben, welche Tied's Wirtsamfeit in Dresten paralpfirt hatten, er burfte feiner Arbeitofraft, feinem praftifchen, thatigen Gifer vertrauen, bag er mehr vollbringen merbe, ale Tieck felbft unter ten gunftigften Berbaltniffen geleiftet haben wurde. Er burfte boffen, eine Autorität, wie bie gefturgte Schreprogel's, wieder aufzurichten und wenn er feine Fabigfeit, Die burchichlagende Wirfung eines ge= funden Suftems in biefem fleinen Rreife wieder erwiefen

hatte, zu einer umfaffenten Birtfamteit fich berufen gu feben.

Er verlangte und erhielt eine zeitweilige Enthebung von seinen juristischen Dienstfunctionen, um einer Comöbiantengesellschaft vorzustehen, — gewiß ein starker Schritt für einen preußischen Beamten — er brachte eine Actiengesellschaft zusammen, die seine Führung als eine Bürgschaft für den finanziellen Bestand des Unternehmenst annahm, er bewog Mendelssohn, die Gesammtleitung der Oper zu übernehmen. Dem alten Brinzipal Derosst wurde sein Theater gleichsam abgepachtet, Personal und Apparat wurden auf besserne Fuß gebracht, Alles ging mit frohem Bertrauen daran, man wollte einmal wieder flein anfangen und damit Großes ausrichten. Die Behauptung sollte wahr werden, daß von den Wandertruppen das Geil der Kunst wiederkommen musse, da man verzweiselte, daß die Hossbuhren es bringen könnten.

"Alle achten Mittel ber Kunft", fagte Immermann, "namentlich ber scenischen, fint höchst einsach und koften fein Geld, sondern erfordern nur Verstand. Die heutigen Intendanten aber meinen, das, wofür nicht Geld ausgegeben werde, sei überhaupt nichts werth. Und mit diesen Worten ist ber ganze Verfall deutscher Bühnenkunft beschrieben zugleich und erklärt."

Diese schlagente Wahrheit follte ben Gieg ber nenen Unternehmung verburgen. Wieder einmal, wie so oft im Berlaufe unferer Geschichte und gleichwie bei bem erften Unternehmen ber Urt: ber hamburger Entreprise im Jahre 1767\*), bem ersten beutschen Nationaltheater — vertraute man bem Geiste, ber Bernunft ber Sache und ber Unterstügung, welche biese beim beutschen Bolfe finden muffe; und wieder war eine graufame Täuschung bas Ergebniß.

Gin Unglud mar es, bag gleich im Beginn bes Un= ternehmens Immermann's berbe und eisenstirnige Ratur mit Menbelsfohn's verwöhnter Reigbarfeit jo fcblimm gu= fammenftieg, bag ein rafcher Bruch bes Directionsver= haltniffes entstant. Gin Jeter wollte in seinem Runft= zweige bas Befte leiften, ein Jeber fich alfo auch von vorn berein ber beften Mittel bes Inftitutes bemächtigen. Ueber Benutung ber Bubne, bes Chores, ber Spieltage u. f. m. entstanden in ben erften Tagen Differengen. Dann ver= langte Mentelsjohn ben Regiffeur Reger fur Die Oper, ten Immermann, als feine beste Stute, im Schaufpiel nicht entbehren, gleichwohl aber auch felbit bie Scenirung ber Oper nicht leiten wollte; boch mobl in ber Abnicht: bem Schauspiele Die Bortheile feiner Leitung allein gu bewahren. Immermann mar gewohnt, allen Witer= ftant zu beffegen, Mentelsfohn, feinen zu ertragen, und jo trat tiefer nach wenig Wochen gurud. Die Ungie= bungefraft, welche feine Leitung fowohl wie feine Ber= jönlichkeit überhaupt, ber Oper batte geben und fie ba=

<sup>\*)</sup> II. Band G. 162.

durch zu einer wichtigen Stüte bes Unternehmens machen follen, war nun verloren. Glud genug, bag ber junge Mufikbirector, Julius Riet, welcher nun bie Oper übernahm, voll Talent, Tleif und Gifer, und in Menstelsfohn's Geift gebildet war.

Das Duffelborfer Actientheater, bem Immermann unter bem Titel eines Intenbanten porftant, mar am 28. Det. 1834 mit Westmuffen von Weber und Beethoven, einem Borfpiele von Immermann und bem " Pringen von Somburg" eröffnet worben, und entfaltete eine bewunderungewürdige Thatigfeit. Das Berfonal war jum großen Theile neu gujammengetreten, bas fleine Theaterpublifum erlaubte nur felten Bieberbolungen, eine neue Borftellung nach ber antern mußte geliefert werben. Darunter nahmen bie von Immermann besonders gepflegten wichtigen Stude um fo mehr Beit und lebungen bin, ale bas Berfonal, obichon es mit erhöhtem Behaltetat recrutirt worden mar, boch nur wenige Runftler aufwies, Die Immermann's Intentionen leicht verftanden und ausgeführt batten. Huger ber Frau Lauber= Berfing, im Fache ber Liebhaberinnen voll Warme und Innigfeit, gablte fein Berfonal an nambaften Runftlern nur Schent, in Selbenrollen, beffen Frau in beitren Liebhaberinnen, Reger im Charafterfac, Benfel einige Beit in alteren Belten und ten jungen Soppe, ber fich bier im Charafterfache versuchte. Benfe und bas Lim =

bach'iche Chepaar waren ihm durch Fleiß und hingebung von großem Werthe.

Ein Blud war es, bag bie Oper fich fo tuchtig zeigte, baß fie mehr als ein Dritttheil ber Spieltage übernabm. Gefdab icon bierin ber Borliebe bes Bublifums Genuge, fo erweift auch fonft ber vielfach mieterholte Tabel: Immermann babe ben Duffelborfern zu viele ernfte, gelehrte Stude geboten, fich ale völlig unbegrundet. Unter ben 355 Vorftellungen, welche bas Immermann'iche Theater in Duffelborf gegeben, befinden fich nicht mehr als 65 von flaffifchen Autoren ober von neueren mit ftrengen Bumuthungen. Darunter find aber auch alle popularen Stude Schiller's, Goethe's und Chafespeare's gegablt: Rauber, Fiesto, Jungfrau, Egmont, Samlet, Macbeth u. f. m. ben 139 Opernabenden zeigt bas Repertoir 151 Borftellungen, welche fich allem Gewohnten und Bergebrach= ten ber übrigen Theater, fowie bem gewöhnlichen Theatergeschmacke bequemten, und bas mit ber größten Dan-Da ift feine Reuigfeit bes Tages vorent= niafaltiafeit. halten, von bem Parifer Schauerbrama bis zur beutschen Liederpoffe: Tyrann Angelo und Lumpaci Bagabundus, Sinto und Reife auf gemeinschaftliche Roften, qu ebener Erbe, fieben Matchen in Uniform neben Belifar von Schenf und Raupad's Rafaele u. f. m. Anch lebenbe Bilber und Concerte, fteprifche Ganger, frangofifche Schauspieler und Tanger, Straug mit feinen Balgern,

Alles ift zugelassen, und der Vorwurf eines erclusiv gelehrten Repertoirs trifft Immermann noch viel ungerechter, als er Tieck getroffen hatte. Dazu erschienen, binnen den 30 Monaten des Theaterbestandes, unter den ernsteren Jumuthungen an das Publikum nur fünf, die nicht sichon an allen übrigen bedeutenden Theatern wären zu voller Unerkennung gebracht worden, es waren: Calderon's "Richter von Zalamea, wunderthätige Magus und Semiramis, die Tochter der Luft; "Tieck's "Blaubart " und Immermann's "Aleris." Gedichte, welche unsehlbar den Bersuch der Aufsschrung verdienen und ihn außerdem meistens durch ihre Erfolge rechtfertigten.

Daß Immermann's Unternehmung nicht länger als zwei und ein halbes Jahr dauerte, hatte in seinem Repertoir keineswegs seinen Grund, im Gegentheil hatte dies dem Theater eine große Anzahl von Besuchern gewonnen, die sich bis dahin nicht darum bekümmert hatten. Der Grund war, daß der Ausgabenetat des Theaters, durch Anstellung besserer Talente und Bergrößerung des Chors, durch eine mehr kunftlerische Gerstellung alles Apparates u. s. w., auf eine Söhe gebracht worden war, welche die Theilnahme einer Stadt, wie Dusseldorf, nicht becken kounte.

Die Wanderung, welche bie Deroffi'fche Gesellschaft jeden Spatsommer nach Clberfeld zu machen pflegte, gab Immermann nicht auf, fügte noch eine nach Bonn hinzu, vergebens, die Geldverlegenheit stieg mit jedem Jahre,

machte tas Versonal schwierig unt Immermann mußte sich ber kunftgeschichtlichen Erfahrung gefangen geben: taß ein Theater bei grundsählicher Führung, auch im kleinsten Maaßstabe, nicht ohne ben Nückhalt einer bestimmten fortbauernten Gelbunterstügung burchzusegen sei.

Es ift rubrend zu feben, wie ein poetischer Beift, in eblem Willen bas Befte burdgufegen, mit Feuereifer feinen Lauf beginnt, Erfolg an Erfolg reibt, und toch von Trophae zu Trophae mehr ermattet, fich immer mehr im Stich gelaffen fieht und gulett felbft an tem Beifte irre mirt, ter ibn auf biefe Babn getrieben. Um wie viel mehr als jeter gewöhnliche Bubnenvorstant mußte, bei feinen Intentionen, Immermann unter bem Schlendrian ber Direction leiben! Gein Tagebuch enthalt oft genug bie Rotig, "wieber Berbruß gehabt, ber bis auf tie Rnochen ging." Die femergliche Entruftung über Comobiantenrobeit, Die ihm Kunftentweihung mar, fonnte ben ftarten Mann einmal bis zum Thranenausbruch ergreifen. Satte er bagegen auch Frente genug an ber, mit fo viel Borliebe erfaßten Thatigfeit, an tem Gifer bes größten Theiles von feinem Perfonal, am Gelingen ber Arbeit, bem Beifall feiner Freunde unt eines auserlefenen Rreifes ter Duffelborfer Befellichaft, ja an allen ben Rleinig= feiten, an benen bie Theaterluft fich nabrt : an gufällig aufgespurten und erworbenen Dobeln, Stoffen u. f. m., fo lagerte fich boch ichon nach Jahresfrift ber unentrinn=

bare Alp ber Theatermudigfeit auf feine Seele, tem er fich nur mit außerfter Muhe entwinden fonnte.

Dennoch war es viel, was Immermann erreichte. Bunachft ber Erweis: was fünftlerische Direction versmag und bag fie allein ber beutschen Bühne mangle. Dann vielfach nugbare Ginzelresultate. Seine erfintungsreichen und finnvollen Ginrichtungen, seine meistenteils sehr geschieften Bearbeitungen brachten tramatische Gebichte zu theatralischem Leben, beren Aufführbarkeit man bis babin bezweiselt hatte, und bewiesen, bag bas beutsche Repertoir noch aus längst vorhandenen Schägen zu bereichern sei.

Dies war insbesondere mit Calteron's Richter von Balamea und Tied's Blaubart ter Fall.

In ber Scenirung alterer Stude raumte er mit fester hand hergebrachte Irrthumer und Verkehrtheiten hinweg, benen die Gewohnheit bei Schauspielern und Publifum ein Recht über alle Vernunft gegeben hatte. So war er z. B. ber erste, ber bei ber Einrichtung ber Schauspielssene in ham let auf Tied's Andeutungen \*) einging, und, indem er ber kleinen Bühne im Vorgrunde, bem König und ber Königin aber bieser gegenüber Platze answies, die Seene nicht nur naturgemäß herstellte, sondern auch bas Spiel ber hauptpersonen in bieser entscheitensben Seene wieder zur hauptsache machte \*\*).

<sup>\*)</sup> Dramaturg. Blatter. II. 69.

<sup>\*\*)</sup> Giehe "Immermann's Theaterbriefe" an Couart De:

Man hat getrachtet, ben Ruhm von Immermann's fester haltung zu verringern und an einzelnen Borgangen seiner Direction zu erweisen, baß er, wie alle Anderen, ber Schaulust und bem Bolksgeschmack Concessionen gemacht habe, und so ber stolzen Berachtung alles äußer-lich Theatralischen untreu geworden sei. Der Borwurf ist nur in Bezug auf bas Gesecht gerecht zu nennen, bas er, nach dem Beispiele bes Theaters an der Biedn, in Schiller's "Räuber" zugelassen hatte. Die Art, wie er den Borgang in seinen Memorabilien zu bemänteln sucht: er habe dem Bublikum, dem aristophanisch wurstgesütter-ten Demos, ein leckeres Würstchen geboten u. s. w., ist eben ein Zugeständniß, daß er mit diesem Schlachtlärm sich außerhalb der Forderungen des Kunstwerfes befun-ben babe.

Bie aber wollte man einen fo vereinzelten Fall eir m Manne nachrechnen, bem es gelegentlich darum zu thun fein mußte, die oft wiederkehrende Concurrenz mit beliebe ten Kunftreitern zu bestehen und eine Sonntagseinnahme zu erlangen, um nur seinem Bersonal die Wochengehalte zahlen zu können!

Bichtiger ift es, ben grundfäglichen Charafter von Immermann's ruhmlicher Direction kennen zu lernen, und wie diese fich zu ben Richtungen früherer großer Kunftlenker verhielt.

vrient, welcher den Angaben berfelben in Berlin, Dresten und Karleruhe folgte.

Sierbei macht uns seine Acugerung ftugen: bag man es aufgeben möge, Shakespeare auf ber beutschen Buhne beimisch machen zu wollen, alle seine Versuche hatten ihm bie Unmöglichkeit bavon bewiesen\*).

Er bachte also ähnlich über Shakespeare wie Goethe. Seine Borliebe für die spanischen Dichter, welche in allen seinen dramatischen Arbeiten, — mit Ausschluß der zweiten Bearbeitung des "Andreas Hoser" — nicht zu Gunssten derselben, hervortritt und die das Repertoir seiner Direction bestätigt, bezeichnet seinen individuellen Standpunkt. Er neigte entschieden zu solchen Dichtwerken, in denen eine phantasievolle Verknüpfung und die poetische Rede die vorherrschenden Eigenschaften waren.

Das erste Moment verstand er burch seine erfindungsreiche und sorgfältige Scenirung zu beleben, für welche erzunvergleichlich mehr Talent als Goethe, Tieck und Schrevvogel hatte, und bas burch Umgang und Beihülse seiner Malerfreunde noch mehr ausgebildet wurde.

Die poetische Rebe aber konnte er auch bei ben meist untergeordneten Talenten feines Bersonals, burch forg= fältige Dreffur, wie in ber Weimar'ichen Schule, zu einer gewissen zufriedenstellenden Abrundung bringen.

So fam es, bag er fich und feinem Rreife in Werfen

<sup>\*)</sup> Er hatte Macbeth, bie Widerbellerin, Samlet, ben Kaufmann von Benedig, König Johann, König Lear, Othello und Julius Cafar aufgeführt.

Devrient bram, Berfe. 8. Banb.

ber Spanier, ber Weimar'ichen Freunde und ihrer Rachs folger am eheften zu genugen vermochte.

Unders verhielt fich Immermann's Bermögen gu Chafespeare's Werfen, beren Darftellung nicht im Entfernteften burch gute Scenirung und correcte Rebe erichopft wird, fontern beren Schwerpunft vornehmlich in ber eigentlichen bramatischen Gewalt, in ber fünftlerischen Wieberschöpfung eines Studes Menschenleben liegt. Bon Diefer ift bie Rebe aber nur ein Theil ber Lebensaußerung, ber andere ift wohl in Sandlung vorgeschrieben, bas Wefentlichfte, Sochfte und Feinfte aber nur zwischen ben Beilen zu lefen. Un Shakespeare fommt ber Menschenbarfteller viel mehr als ber Rebner in Frage. 3mmer= mann's Studienmethode reichte alfo bier nicht aus, und wenngleich er unzweifelhaft bie Sabigfeit befag, feiner Runftgenoffenschaft wichtige Winte über Die Auffaffung ber Chafeipeare'ichen Charaftere zu geben, fo traf er boch bei beren eigentlicher Verlebendigung auf Die hemmung, baß fein Berfonal von geringer felbftichopferischer Rraft, im Allgemeinen zu fehr auf bas Drefftren und Ginbuch= ftabiren angewiesen war. Um burch biese Mittel auch bei Chatespeare zu wirfen, hatte Immermann mehr bramatisches Talent und Renntnig ber schauspielerischen Runftmittel befigen muffen. Er vermochte es nicht fic, Die Darftellungen vermochten nicht ibm zu genügen, und jo erging es ihm wie Goethe, bag er, von bem vornehm= lich poetisch=rhetorischen Standpunkte aus, Chafespeare

für unsere Buhne nicht geeignet hielt. Chatespeare ift ber Brufftein fur bie Unschauung ber Dramatif.

Die Immermann's lernen wir noch weiter aus seinen eigenen Acugerungen kennen. Er sagt: "Die Kunst bes Schauspielers, wenn sie echt ist, soll nur die Reproduction eines Dichterwerkes sein. — Die moderne Berwirzrung ber Darstellungskunst batirt baher, baß die selbstsständige Freiheit berselben nicht begrenzt genug gesaßt wird. Es ist eines der Sauptgebrechen bes beutschen Theaters, baß ber Schauspieler sich über bas Gedicht stellt und glaubt: erst etwas aus bemselben machen zu sollen, statt baß gerade umgekehrt bas Gedicht aus ihm etwas machen soll."

Die ersten bieser Sate scheinen bem Schauspieler nur bie unverbrüchliche Pflicht ber Treue gegen bas Gebicht, seinen Kunsttoff, auserlegen zu wollen, ber lette Saty aber beweist, baß Immermann bie schriftstellerische Beshauptung bieser Zeit: von ber Unmundigkeit ber Schauspielkunst\*), vollständig vertrat. Denn in biesen Aussiprüchen verlangt er nichts Anderes, als baß bie Kunstspröduction bes Schauspielers in ihren Stoff aufgehen solle, anstatt baß sonst in allen Kunsten ber Stoff in bas Kunstwerk aufgeht. Welch ein Maaß von "selbstistänstiger Freiheit" er babei ber Schauspielkunst noch zugesstehen will, ist schwer zu ersehen. Der billigste Vergleich

<sup>\*)</sup> S. 183 u. f.

bes Berhältnisse vom Gebicht zur Darstellung ift gewiß ber vom Carton zum Bilbe\*). Was wurde nun bie Duffeldorfer Malerschule gesagt haben, wenn Immermann ihr gegenüber behauptet hatte: ber Maler burfe sich bei Alussührung eines gegebenen Cartons nicht über benfelben stellen, um aus biesem etwas machen zu wollen, ber Carton hingegen solle aus bem Bilbe etwas machen.

Immermann fagt ferner von dem damaligen Kunstzusstand \*\*): "Das mimische Element hat die lleberhand über das recitirende gewonnen, statt daß es umgesehrt sein sollte, denn die Poesie ist eine Kunst der Nede, das Behitel also, wodurch die bramatische zur vollen Erscheinung gelangt, muß primo die Nede und erst secundo das Spiel der Gesichtsmusseln, der Sande und Küße sein."

Abgesehen bavon, baß Immermann bie Richtung ber bamaligen Schauspielkunft, aus nur theilweiser Kenntniß, nicht allgemein treffend auffaßte — benn ihr vorherrschender Fehler war gerade ber rhetorische Hang —,
so läßt er auch bei dieser seltsamen Lehre von einer Scheidung bes bramatischen Ausbrucks außer Acht, baß
selbst blos stumme Bantomimen wohl ein Drama, b. h.
eine lebendig gegenwärtige Handlung, hervorzubringen
vermögen, bloße Rede aber niemals. Wenn benn also bie

<sup>\*)</sup> S. 186.

<sup>\*\*)</sup> Alle biefe Stellen find aus ben "Theaterbriefen."

untheilbare Menschendarstellung durchaus in Vestandtheile zersetzt werden soll, so durfte wohl das Mimische primo und das Rhetorische secundo sein.

Bei Shakespeare's Schöpfungen waren handlung und Charaktere gewiß bas Erste, was er erfand, aus bem bann bie Rebe als ein Zweites hervorging.

Immermann nimmt seiner Aufstellung allerdings etwas von ihrer Schroffheit, indem er in einem späteren Briese auf die Einwürse seines Correspondenten erwidert: er meine nicht, das recitirende Element könne, einseitig aus= gebildet, erfreuliche Resultate geben, vielmehr finde auch er die Gute der Darstellung nur in der vollkommenen Einigung und Durchdringung des Recitirenden mit dem Mimischen. Dennoch kehrt er zum Wesentlichen seiner Behauptung zurück, indem er fortsährt: "Weil aber das Mimische, mit dem Sinken der Kunst sich auf Kosten des Recitirenden erhoben hat\*), begünstigt durch geniale Manieristen, wie Ludwig Devrient\*\*), bes

<sup>\*)</sup> Diefer Borwurf war, wie gesagt, thatsachlich nicht begrundet, und konnte es nicht fein in einer Beriode, die noch gang unter bem Ginflusse der Weimar'schen Schule sich befand.

<sup>\*\*)</sup> Daß bieses Meisters Recitation wirklich fehr mangelhaft war, mußte Immermann's Urtheil wohl über ihn verstimmen, übrigens wirfte Ludwig Devrient's Beispiel bei Weitem nicht so allgemein auf die Schauspielfunft, als es noch immer die entsichiebenen Recitationsmuster von Eflair, Wolff und Sophie Schröder thaten.

gunstigt burch bie schlechten Stucke\*), worin bas Wort bas Geringste ift, weil bie Kunst ber Rebe fast verloren ging, so muß von Jedem, ber jetzt wiesber bie Sache am rechten Ende anfassen will, ber Accent vorläufig auf die Ausbildung ber Rede gelegt werden. Haben wir hierin erst einmal wieder so zu sagen die Grammatif erobert, dann werden sich auch wieder die Talente sinden, die, wie die Tradition von Schröder lautet, alle Bestandtheile der Kunst zu einem großen beswundernswerthen Ganzen zusammenzusügen wissen."

Wir sehen, daß Immermann die Kunft der Mensichendarstellung einseitig auffaßte, vielleicht mehr als Goethe; daß er die eigentliche Bedeutung der Schauspielstunst als Lebendigmachung des poetischen Gedankens, als Fleischwerdung des Dichterwortes, nicht anerkannte. Denn hier ignorirte er sogar: daß in der menschlichen Lebensäußerung Rede und Geberde in untrennbarem Rapporte stehen, und darum auch zu jeder Kunstepoche Eines mit dem Andern gesunken, manierirt geworden ist, oder sich gehoben hat, daß also keine Schule versuchen darf und kann, Gines ohne das Andere auszubilden. Seine Berusung auf Schröder ging aus einer unvollstänztigen, theilweise falschen Ausstaligung von dessen Schule

<sup>\*)</sup> Das war im Allgemeinen wohl auch nicht von einer lie terarischen Beriode zu behaupten, in welcher Müllner, Grills parzer, Houwald, Raupach ben Ton angaben.

bervor : niemals bat biefer bie Menfchenbarftellung .. aus Bestandtheilen gusammengefügt," er ging auf bas volle untheilbare Leben aus, "welches ber Dichter, wenn er ber Ratur treu geblieben ift, burch Worte ober Sandlun= gen feiner Berfonen bat ausbrucken wollen\*)." wenig Schröber fich bagu eignet, bag ein Boranfteller bes rednerischen Theiles ber Schauspielfunft fich auf ibn, ben großen Charafteriftifer, berufen burfe, belegt ein anderes Wort von ihm, bag "manche febr bewunderte, bichterisch glangende Stelle ibm Rampf und Anftrengung tofte, um fie mit ber Ratur auszugleichen; er fie barum gleichfam verwischen muffe, bamit fie bem Charafter nicht wiber-Intem er fo trachtete, bas 3beal bes Dichters gu vollenden und babei nach Leffing's Borichrift "mit bem Dichter gu benten, aber auch fur ihn zu benten, wo Diesem etwas Menschliches begegnet sei," geschah es boch wohl, bag ber mabrhaft ichopferische Darfteller Momente in feiner Rolle ausbilbete, wie fie bem Dichter faum buntel vorgeschwebt \*\*), ja bag er ihnen Farbungen gab, Die ber Dichter gar nicht gefunden hatte, Die aber bennoch

<sup>\*)</sup> Band III. G. 189.

<sup>\*\*)</sup> Schröber, ber felbft fo viele Stude gefchrieben und in faft allen Rollen von entschiedener Wichtigfeit gespielt hat, machte wohl die Erfahrung aller bichtenden Schauspieler von der Selbstftandigfeit ihrer Kunft, indem er in der Darftellung fich felbst durch Büge neuen Lebens überraschte, die ihm, als er schrieb, nicht vorgeschwebt hatten.

ber Treue gegen bas Gebicht feinen Cintrag thaten. Mit alle bem ftellte er fich aber unstreitig über bas Gebicht und trachtete aus biesem etwas zu machen: eine vollkommene finnlich lebendige Gestalt, die ein Gebicht nicht haben kann.

Faßt man Immermann's Grundfate und Berfahren zusammen, so geht daraus hervor: er verlangte offenbar von ber Schauspieltunft, daß sie nur von bem geschriebenen Worte ausgehe, nicht von der ursprünglich schöpferischen, lebendigen Anschauung des Dichters, die er nur unvollständig durch Worte ausdrücken konnte, von der also die gesprochene Redenurein Theilist.

Sein Interesse haftete überhaupt nicht unbedingt an ber bramatischen Darftellung, sondern nur an dieser, in= sofern sie bedeutende Gedichte illustrirte.

Er suchte sein Repertoir mit ben besten Gedichten zu bereichern, biese mit einer angemessenn Uebereinstimmung aufzuführen, im secundaren Interesse lag es ihm: welche weitere veredelnde Wirfung bies auf die Schauspielfunst ausüben werde. Darum war ihm, gleichwie Goethe und Schiller, zumeist an dem Experiment der Aufführung um der Gedichte und um seiner Selbstbildung willen zu thun; er sagt: "Der größte Vortheil für mich bestand in dem Nachdenken, welches die bedeutenden Sachen, die ich in Seene setze, in mir erregten." So ist denn wohl begründet, was seine Freunde ihm sagten: daß von "bedeutenden

Sachen" schon seiner Direction ein Ende gemacht haben würde; benn wenn er selbst "bie gewagten Probleme, bie sein Projectenzettel noch enthielt," und die bis zu Tied's Fortunat, Grabbe's Napoleon und seinem Merlin gehen sollten, alle gelöst, und wenn er auch noch Anderes dazu gefunden hätte, so wäre er doch zulett damit zu Ende gekommen und hätte — wie es Goethe erging — \*) Lust und Freude an der Sache verloren. Diesenige Direction und Schule dagegen, welche sich die Schauspielkunst selbst zum Zwecke setzt", hat kein Ende, weil sie in der unersichöpflichen Natur des Menschen selber wurzelt und ihren dichterischen Stoff überall zu finden weiß.

Wenn man sich aber auch darüber flar geworden ift, daß Immermann's Führung ben Charafter ber literarisichen Direction behalten habe, daß sein System nicht bas vollkommenste war, daß er also nicht bestimmt gewesen, die Schauspielkunst geradehin zu regeneriren und die Klust zu schließen, welche seit ber Weimar'schen Schauspielkunst zwischen Dicht = und Schauspielkunst wieder gähnte, so bleibt seine Direction doch ein preisswürdiges Unternehmen, ist in ber Umdusterung und bem Nebelgrauen der neuen Theaterepoche ein Leuchtthurm für die hoffnungslosen Schiffer.

Gerate zu biefer Beit bes Auseinanderfallens, ber

<sup>\*)</sup> Bergl. Bant III. G. 387.

<sup>\*\*)</sup> Wie Schreyvogel's.

treulosen Vortheilsmacherei des Virtuosenthums war eine sichere Hand, die wieder zum Festhalten und Sammeln um das Gedicht zwang, vom segensreichsten Ginfluß.

Mit ber blogen Austilgung bes gerabebin Falfchen war icon unendlich viel geleiftet - gibt boch bie Correct= beit erft ben ficheren Boben ab, auf bem bie felbfticopfe= rifche Schaufpielfunft beginnen fann. Und von solch einem Ginflug auf Die Runftler war feine Direction. Bas er bavon in feinen Memorabilien fagt, ift ebenfo interef= fant, als es gegen fo viele ichiefe Unfichten bes Stanbes und feiner Berhaltniffe berichtigend auftritt. vom Beginn feiner Leitung: "Das Schaufpielervolfchen hat noch niemant erschöpfent beschrieben, man muß mit ibm gu thun befommen, um es fennen gu lernen. Seine Launen icheinen nach nothwendigen Naturgeseten gu ent= fteben, benn auch bei Dilettanten, wenn fie Comobie fpielen, zeigen fich unverzüglich alle Ruden und Tuden ber Collegen von Fach. Meine Acten aus jener Beit find luftig zu lefen, jeden Sag befam ich wenigstens brei Billets, benn Die Schauspieler geben Alles fchriftlich von Da widmet mir einer brieflich feine "ungeheuchelte Berehrung," ber wenige Blatter fpater mir rund beraus erflart, feine Rerven litten von meiner Bebandlung! Die Liebhaberin fcmollt und wird wieder gut, ber Gelt poltert, ftredt fich aber bod nach ber Dede; ber Intriquant und Bofewicht war im Gangen ber Bernunftigfte und meine befte Stupe. Alle fcbrien über Ungerechtigfeit und Inrannei und zulest that Jeber seine Schuldigkeit. Die gelungene "Emilia Galotti" hatte die Tradition erzeugt, baß ber Sieg unter bieser Fahne blühe, und bie Schausspieler sind Sklaven ber Tradition, welche bas einzige Veste in bieser Kunst bes Augenblickes ift. Die Sache marschirte, was kummerte mich bas Halloh unterwegs."

Und vom Ausgange seiner Direction gab er ihnen "das Zeugniß ehrenhaftesten Fleißes bis zulest." — "Ich habe meinen Schauspielern — fährt er fort — nie geschmeichelt, ich habe ihnen Anstrengungen zumuthen mussen, wie sie sonst nirgends den Leuten auserlegt werden, sie haben mir auch durch ihre Trakasserien und Grillen tausendschen Verdruß gemacht; aber in der Hustauer und Beharrlichkeit sind sie Kerntruppen zu vergleichen gewesen, welche sich noch schlagen, wenn auch kein Sieg mehr zu hoffen ist und die Milizen längst fortgelausen sind.

Damit man nicht fage: ich brufte mich nur mit ihnen, so erinnere ich, baß die Bühne am letten März 1837 aufhörte und baß ein Bierteljahr vorher bem ganzen Perssonal gefündigt war. Es war also eine Zeit damals einsgetreten, in der sonst die Kräfte eines Institutes erlahmen, weil die Gedanken, ohne Interesse an der Nähe, schon wild in der Ferne umherschweisen. Und da haben die Schauspieler noch im letten Monate am 6. Egmont, am 10. Jul. Casar, am 22., Goethe's Todestage, Iphisgenia, und am 31. Griseldis geliesert, neben der übrigen

furzen Tageswaare. Egmont war in mehreren Sauptrollen neu, Casar, Iphigenia, Griseldis waren ganz neu.
Daß zu den Proben unter solchen Umständen nicht selten
ein Theil ter Nacht verwendet werden mußte, begreift
sich; sie thaten und leisteten aber dieses, weil sie ihre Ehre
darein segten, daß die Buhne im höchsten Glanze der
Thätigkeit untergehe.

So lieferten fie mir ben Beweiß, baß auch ber beutsche Schauspieler sogleich wieber ein ganz anderes Wesen wird, wenn man ihn nur richtig anfaßt\*). Die richtige Beshandlung, welche ich meine, besteht aber nicht im Kajosliren ober Ordiniren vom Kabinet des Intendanten auß, sondern darin, daß ihnen, nicht in hohlen Worten, sondern in der That und in der Wahrheit, das Bewußtsein werde von einem im tüchtigen Sinne unternommenen Wirken, daß der Führer gestaltend, ordnend, ersindend, bis ins Kleinste eingreift, daß er, um es kurz zu sagen, das Teuer des Gesechtes nicht scheut. Muth und Geschick wird er nun freilich dazu nur haben, wenn er selbst von der Klinge ist. Man macht Rechner zu Finanziers, Jusisten zu Richtern, Maser ober Bildhauer zu Directoren

<sup>\*)</sup> Dabei darf nicht außer Acht gelaffen werden, daß die Eheaterkaffe in dem letten Jahre nur unregelmäßig fich ihrer Berpflichtungen gegen die Schausvieler entledigen konnte, daß Immermann zu personlichen Anleihen genothigt war, um nur für seine Streiter zu sorgen.

ber Afademien, aber im Gebiet ber schwierigsten und verwickeltesten Kunft macht man hofleute zu Intendanten. Es ist ein Widersinn, ber kaum widersinniger gedacht werden kann."

Immermann hatte so Außerordentliches in furzer Zeit und mit geringen Mitteln geleistet, daß er wohl berechtigt schien, sich zu beschweren, daß feine fraftige Feder sich bewegt habe, fein beredter Mund laut geworden sei: die Gunst des Hoses, die Ambition der Reichen und Bornehmen rege zu machen, damit das Institut erhalten wers den könne; man habe es gelassen und gleichgültig fallen lassen.

Das Theater bedurfte zu seinem Fortbestande einer Subsidie von 4000 Ablr., die auf die Dauer von Duffelstorf nicht erwartet werden konnte. Es ist immerhin rühmenswerth und zeugt für die Achtung und den Antheil, den Immermann's Unternehmen sich gewonnen hatte, daß die Duffeldorfer Actionäre nicht nur die aufgeopferten 16000 Ablr. verschmerzten, sondern, als sie das Theater nun verlieren sollten, abermals 6000 Ablr. zu steuern bereit waren. Das hätte indes den Untergang nur gesfristet, nicht verhindert.

Aber ein Institut, bas, wie Immermann mit Recht behauptet, "bestimmt schien, in die Reihe ber rheinischen Culturanstalten einzutreten", hatte wohl die Ausmerksamkeit ber Fürsten, ber Regierungen auf sich ziehen, seine Erhaltung ihnen von Wichtigkeit scheinen sollen. Daß es nicht geschah, bewies eben, baß noch immer kein Strahl bes Lichtes aufgeben wollte über ber verblendeten Gleichgültigkeit, mit welcher bie Staatskunst bas Theater betrachtete.

"3ch fühle zu tief," fcreibt Immermann im Rovember 1837, ba am letten Marg bas Theater aufgehört, "was Deutschland entbehrt, feit fich feine Bubne auf eine jo geringe Beife binbalt, und febe eine gewiffe Ernuch= terung und Bermagerung unfrer focialen Buftanbe in naber Berbindung mit biefem Unglude. Reine Runftvereine und Runftausstellungen, feine Musikfefte, nicht Gifenbahnen und fonftige Gemeinnütigkeiten vermögen bas tieffinnige Gebankenschauspiel einer großen poetischen Bubne und ihre wohlthätigen abstringirenten Wirfungen auf bie menschliche Schlaffheit zu erseten. Wie nabe liegt nun bas Beffere, wie leicht mare es zu ergreifen, wenn man fich zu einem eblen Entschluffe zu erheben ber= möchte! Aber man benft und fühlt leiber gemein und beshalb ift ma mit febenden Augen blind."

Und balb barnach: "Run ift es Winter geworben und jest schmerzt mich erst recht, bag meine hubsche Buhne bahin ist. Man kann wohl wehmuthig werben, wenn so etwas untergeht, woran man so treue Pflege Jahre lang geset, um bas man eine ganze hand voll grauer haare mehr gekriegt hat. Und bann ergreift mich wieber

ein Born, daß unter ben 36 Fürsten Deutschlands sich feiner fand, ber ein ganz complett eingerichtetes Theater, mit classischem Repertoir und einer schon feststehenden Tradition und Regel, mit geringen Kosten sich erkausen mochte! Und boch stiften sie überall schlechte Sofbühnen für schweres Geld!"

Diese traurige Geschichte bes Immermann'schen Theaters enthält die ganze Misere ber herrschenden Bustände. Einer der edelsten und tüchtigsten Männer Deutschlands richtet sich mitten in dem Taumel des brillanten Kunstruins plöglich auf, schlägt in energischer Begeisterung Umt und bürgerliche Stellung in die Schanze, achtet des Uchselzuckens und Kopfschüttelns der soliden Leute nicht und legt mit frästigem Willen und schnell entwickelter Fähigfeit hand an zur Wiederaufrichtung der Kunst. Und da er seine Kraft bewährt, da er die Mittel dargethan, mit denen schnell geholsen werden kann, sieht er sich im Stich gelassen, den Werth seines Bemühens verkannt, die Ressultate geringschäßig ausgegeben.

Auch einer ber vielen beutschen Unfänge ohne Dauer.

Wie eine schwimmende Insel erscheint Immermann's Schöpfung auf dem wogenden Ocean des deutschen Theaterlebens. Der umherirrende Schiffer steuert sehnsuchtstevoll darauf zu, hofft Ankergrund, und an dem grunen, blühenden Gestade frische Duellen zu finden — und wie er naher kommt, löst sich im Wogendrange das verschluns

gene Burzelgestecht, ber feste Boben schmilzt vor feinen Augen, die Bellen spielen eine Beile mit den Grafern und Blumen, bald ift ihre lette Spur verschwunden und der Schiffer ift wieder verlaffen und hoffnungslos in der wogenden Basserwüste.

Enbe bee vierten Banbes.

# Namen = und Sachregifter.

Blum (Carl) 46, 173.

Blume (Seinrich) 24. Allram 128. Böhler (Christine) 129, 131. Böhler (Dorothea) 129, 131, Angely 47, 177. **139.** Anfchüß 84, 88, 167. Bofenberg 64. Apollotheater 141. Braunschweig 94. Auber 219. Breslau 133. Auffenberg (von) 38. Brodmann 84. Brühl (Graf Carl Morig von) B. 9, 42, 47, 220, 228, Brühl (Graf Friedrich Lut: Bauer (Caroline) 36, 47. Bauernfeld <u>86, 173, 233.</u> wig von) 10. Baumann 84. Brunetti 128. Buderbrama 183. Baner 128. Bühne 58, 228. Beder 79. Bedmann 47, 137. Bürgerliche Stellung 234. Beer (Michael) 18. Burmeister 65. Beichort 6, 20, 40, 41. Busch (Frau von) 146. Bethmann (Frau) 22. Biedenfeld (von) 138. C. Bieren 138. Bildungszustand 240. Calderon 158. Birch (Frau Birch : Pfeiffer) Carleruhe 38. Caftelli 156. 19 Devrient bram. Berfe. 8. Banb.

Cenfur 231.
Gerf 46.
Chateaubriand 16.
Chrift 64.
Claque 207.
Clauren 13, 18, 173, 174.
Contessa 173.
Contessa 184, 138.
Coftim 10, 219.
Crelinger (Frau Stich, geb.
Düring) 33.
Crüsemann 37.
Curländer 136.
Czernin (Graf von) 91.

Durand 62.

Düring (Auguste) 33.

Duffelborf 257.

ter 267.

147. Fauft <u>76,</u> 96.

Feige 105.

Fichtner 84.

Franz 37.

Feistmantel 128.

Forfade (von) 134.

Fried (Frau) 57.

Fouquet (Lamotte) 15.

Frankfurter Theater 144.

Frang (Wilhelmine, Frau Un: gelmann: Werner) 36.

Evlingen (Graf von) 62. Esperftedt 6. Eflair 57, 116, 167, 211. Eunice (Catharine) 47. Eunice (Frau) 22.

D.

Dalberg 12, 14.

Darmstadt 112.
Decoration 10, 227,
Deinhardstein 20.
Delavigne 18.
Demmer 59, 119.
Derossi 258.
Devrient (Carl) 66, 78.
Devrient (Guard) 37, 42.
Devrient (Gmil) 130, 131, 139.
Devrient (Frau Gmil, Deservient, Cara

rothea Böhler) 139. Devrient (Ludwig) 15, 16,

26, 39, 40, 41, <u>52</u>,

6.

Gailing 64.
Gaftfriele 207.
Geiftliche Angriffe 244.
Genaft 130, 131.
Genée 47.
Georg, St. (Borftabttheater)
141.
Gerber 93.

Devrient (Frau Ludwig) 34. Dietrich flein (Graf) 84. Donna Diana 16. Dramatische Literatur

Dramaturgische Blätter 67.

Dresten 63.

E.

Duffeldorfer Aftientheas

F..
Kaller'fde Gefellichaft

Gern (ber Acltere) 6, 21. Gern (ber Gohn) 23. Gervais (Frau) 59. Weichloffene Deforation 228.Glen (Julie) 80, 91. **Glon 139.** Glud 218. Soethe 76, 96. Grafenort 101. Graff 62, 244. Grillparger 16, 136, 179. Grua 61, 113. Grüner, Frang (von Afate) <u>112.</u> Gunther 95. Wuhr 103, 146.

herberstein (Graf) 101. herbt 6. Bergfeld 138, 142. Seurteur 85. Hoffmann 30. Solbein (Franzvon) 97, 98, 104, 127, 173. Solberg 173. Soltei (Carl von) 46, 134. Soltei, Frau von (Louife Roger) 36, 135. Solzbecher, Julie (Frauvon Soltei) 47. Honorar 229 Soppé 267. Sorichelt 37, 118. Houwald 16, 136.

## <u>5.</u>

Saafe 95. Haas 146. Saffner 64. Sagen (Charlotte von) 57. Sahn = Neuhaus (Graf Carl von) 148. Saitinger (Frau Neumann, geb. Morftedt) 59. hamburg 138. Hannover 97. Hartwig (Frau) 65. Hasenhut 1119. Saffel 146. Beigenborf, Frauvon (Jage: mann) 62. Sell, Theotor (Winfler) 73, 156. Hellwig 64. Senfel 267.

### J.

Jagemann, Caroline (Frau von Beigendorf) 62. Jakoby 139. Idealifiren 162. Jenfe 267. Jerrmann 130. 3ffland 6, 13, 38, 173, 243, 3hlee, Dr. 146. Immermann (Carl) 160, <u>237.</u> Intendanten 9, 54, 60, 62, 64, 63, 66, 84, 95, 105, <u>115, 160, 192.</u> Jufephstädter Theater 120. 3 oft 139. Zournalistif <u>202.</u> Isarthor=Theater 33, 36. Julius 65, 71.

Leivzig 128. Leißring 146.

G.

| J                                                                                                                                                                                                   | Lem bert 18.                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| On ( (was Mannhaum) KK                                                                                                                                                                              | Lemm 108.                                                                                                                                                                                          |
| Rarl (von Bernbrunn) 53,                                                                                                                                                                            | Leng 139.                                                                                                                                                                                          |
| 119.                                                                                                                                                                                                | Leo 62, 97.                                                                                                                                                                                        |
| Raffeler Theater 105.                                                                                                                                                                               | Leopoloftabter Theater                                                                                                                                                                             |
| Rettel 84, 101.                                                                                                                                                                                     | 121.                                                                                                                                                                                               |
| Rinderballet 118.                                                                                                                                                                                   | Lessing 173.                                                                                                                                                                                       |
| Rirms 62.                                                                                                                                                                                           | Liebich 127.                                                                                                                                                                                       |
| Rleift (heinrich von) 20, 156.                                                                                                                                                                      | Limbach 267.                                                                                                                                                                                       |
| Klingemann (August) 13,                                                                                                                                                                             | Lindner (Caroline) 144.                                                                                                                                                                            |
| 77, 84, 94, 95.                                                                                                                                                                                     | Literatur 155, 179.                                                                                                                                                                                |
| Roberwein 85.                                                                                                                                                                                       | Löwe (Ferdinand) 61, 129.                                                                                                                                                                          |
| Robler'sche Tangergesell=                                                                                                                                                                           | Löwe (Ludwig) 84, 85, 88,                                                                                                                                                                          |
| fd) aft 153.                                                                                                                                                                                        | 128.                                                                                                                                                                                               |
| Roch 84.<br>Rönigstädtisches Theater                                                                                                                                                                | Lombard 37.                                                                                                                                                                                        |
| 45 u. f.                                                                                                                                                                                            | Lüttichau (Baron von) 66.                                                                                                                                                                          |
| Ronnerit (von) 65.                                                                                                                                                                                  | Luftspiele 172.                                                                                                                                                                                    |
| Korn 85.                                                                                                                                                                                            | £ ur 146.                                                                                                                                                                                          |
| Rorntheuer 119, 121.                                                                                                                                                                                | Lurburg (Graf von) 66:                                                                                                                                                                             |
| Je Diningente 110, 1211                                                                                                                                                                             | curving (o.m.)                                                                                                                                                                                     |
| Oridehera (Frau) 36                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| Krickeberg (Frau) 36.                                                                                                                                                                               | gn>                                                                                                                                                                                                |
| Rruger (Wilhelm) 35, 84.                                                                                                                                                                            | M.                                                                                                                                                                                                 |
| Krüger (Wilhelm) 35, 84.<br>Küftner 119.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
| Krüger (Wilhelm) 35, 84.<br>Küftner 119.<br>Küftner (Theobor von) 130,                                                                                                                              | Maaß 34.                                                                                                                                                                                           |
| Krüger (Wilhelm) 35, 84.<br>Küftner 119.<br>Küftner (Theobor von) 130, 132.                                                                                                                         | Maağ 34.<br>Malğ 146.                                                                                                                                                                              |
| Krüger (Wilhelm) 35, 84.<br>Küftner 119.<br>Küftner (Theobor von) 130,                                                                                                                              | Maak 34.<br>Malk 146.<br>Maltik 19.                                                                                                                                                                |
| Rrüger (Wilhelm) 35, 84.<br>Rüftner 119.<br>Rüftner (Theobor von) 130,<br>132.<br>Runft 167.                                                                                                        | Maa § 34.<br>Mal § 146.<br>Malti § 19.<br>Manier 167.                                                                                                                                              |
| Krüger (Wilhelm) 35, 84.<br>Küftner 119.<br>Küftner (Theobor von) 130, 132.                                                                                                                         | Maa § 34.<br>Mal § 146.<br>Malti § 19.<br>Manier 167.<br>Mannheim 60.                                                                                                                              |
| Rrüger (Wilhelm) 35, 84.<br>Rüftner 119.<br>Rüftner (Theobor von) 130,<br>132.<br>Runft 167.                                                                                                        | Maa § 34.<br>Mal § 146.<br>Malti § 19.<br>Manier 167.                                                                                                                                              |
| Rrüger (Wilhelm) 35, 84.<br>Rüftner 119.<br>Rüftner (Theodor von) 130,<br>132.<br>Runft 167.                                                                                                        | Maak 34. Malk 146. Maltik 19. Manier 167. Mannheim 60. Manufcripten diebstahl 230. Marr 95.                                                                                                        |
| Rrüger (Wilhelm) 35, 84.<br>Rüftner 119.<br>Rüftner (Theodor von) 130,<br>132.<br>Runft 167.                                                                                                        | Maaß 34.<br>Malf 146.<br>Maltig 19.<br>Manier 167.<br>Mannheim 60.<br>Manuscripten diebstahl<br>230.                                                                                               |
| Rrüger (Wilhelm) 35, 84.<br>Rüftner 119.<br>Rüftner (Theodor von) 130,<br>132.<br>Runft 167.<br>Labes 38.<br>Lange 84.                                                                              | Maa § 34. Mal § 146. Malti § 19. Manier 167. Mannheim 60. Manufcripten biebstahl 230. Marr 95. Marf dall (Frau) 139. Marf chner 218.                                                               |
| Rrüger (Wilhelm) 35, 84. Rüftner 119. Rüftner (Theodor von) 130, 132. Runft 167.  Labes 38. Lange 84. Langhans 134. Laroche 62.                                                                     | Maa § 34. Mal § 146. Malti § 19. Manier 167. Mannheim 60. Manufcripten biebstahl 230. Marr 95. Marfdall (Frau) 139. Marfdner 218.                                                                  |
| Rrüger (Wilhelm) 35, 84. Rüftner 119. Rüftner (Theodor von) 130, 132. Runft 167.  Labes 38. Lange 84. Langhans 134. Laroche 62. Lauber = Verfing (Frau)                                             | Maa § 34. Mal § 146. Malti § 19. Manier 167. Mannheim 60. Manufcripten biebstahl 230. Marr 95. Marfdall (Frau) 139. Marfdner 218.                                                                  |
| Rrüger (Wilhelm) 35, 84. Rüftner 119. Rüftner (Theodor von) 130, 132. Runft 167.  Labes 58. Lange 84. Langhans 134. Laroche 62. Lauber = Verfing (Fran) 267.                                        | Maaß 34. Malß 146. Maltig 19. Mannier 167. Mannheim 60. Mannheim 50. Marr 93. Marf 94. Marf 95. Marf 96. Mathiffon (von) 114. Maurer 22, 116. Meaubert 80.                                         |
| Rrüger (Wilhelm) 35, 84. Rüftner 119. Rüftner (Theodor von) 130, 132. Runft 167.  Labes 38. Lange 84. Langhans 134. Laroche 62. Lauber = Verfing (Frau)                                             | Maaß 34. Malß 146. Maltig 19. Manier 167. Mannheim 60. Manufcripten diebstahl 230. Marr 93. Marfdall (Frau) 139. Marfdner 218. Mathiffon (von) 114. Maurer 22, 116. Meaubert 80. Med 95.           |
| Rrüger (Wilhelm) 35, 84. Rüftner 119. Rüftner (Theodor von) 130, 132. Runft 167.  Labes 58. Lange 84. Langhans 134. Laroche 62. Lauber = Verfing (Frau) 267.  267. Lazzi 122. Lebrün 139, 142, 173. | Maağ 34. Malğ 146. Maltiğ 19. Manier 167. Mannheim 60. Marufcripten biebstahl 230. Marf 93. Marfdall (Frau) 139. Marfdner 218. Mathiffon (von) 114. Maurer 22, 116. Meaubert 80. Mef 95. Meier 38. |
| Rrüger (Wilhelm) 35, 84. Rüftner 119. Rüftner (Theodor von) 130, 132. Runft 167.  Labes 58. Lange 84. Langhans 134. Laroche 62. Lanber = Verfing (Fran) 267. Lazzi 122.                             | Maaß 34. Malß 146. Maltig 19. Manier 167. Mannheim 60. Manufcripten diebstahl 230. Marr 93. Marfdall (Frau) 139. Marfdner 218. Mathiffon (von) 114. Maurer 22, 116. Meaubert 80. Med 95.           |

Mendelesohn=Bartholdy (Felix) 263, 266 Miedfe (Frau) 129. Mittell 38. Molière 173. Moris (Mürrenberg) 57, 128. Morstedt, Amalie (Frau Neus mann=Saiginger) 59. Mosel (von) 84. Müller (Caroline) 47, 83. Müller (Sophie) 62, 85, 88, 91, <u>168</u>. Müllner 16, 156, 137. Munchen 54. Mufter = Borftellungen 261.

Bauli, St. (Borftabt) 141.

Baulmann 98.

Beche (Therefe) 85, 113, 116.

Penfionirungen 12. 233.

Pfeiffer (Charlotte Birch:)

57.

Viehf 138.

Biftor 128.

Viftor (Frl.) 128.

Voißl (Freiherr von) 54.

Bolawsty 127, 128.

Borth 113, 238.

Prag 127.

R.

Magel 47, 134, 173. Nationaltheater 4, 114. Neufeld (von Zahlhas) 129. Neumann = Haikinger (Frau) 59, 211.

97.

O.

Dberregiffeur 97.
Dchfenheimer 85.
Dehlenschläger 16.
Det6 62.
Dettinger 205.
Dper 215.
Drben 243.
Drganisation 53, 69, 253.
Dtto 146.

P.

Balfn (Graf) 118. Bauli 66, 71, 73, 77.

Naimund 121, 123. Raupach 17, 18, 180. Realismus 110. Rebenstein 22. Regie 39. Reger 266, <u>267.</u> Reinhardt 56. Reinhold 139. Remie 73. Nenner (Frau) 97, 128. Rhode (Prof.) 133. Richter 37. Niet (Julius) 267. Robert (Ludwig) 13, 20, 173. Röfife 47. Roger, Luife (Frau von Hols tei) 36, 133. Rose 84. Rossini 219. Rott 119, 167. Noutine 163. Ruthling 23.

| ತ. |                                          |
|----|------------------------------------------|
|    | Saphyr 204.                              |
|    | Sartori 121.                             |
|    | Schäfer 139.                             |
|    | Schall (Carl) 137, 173.                  |
|    | Schenf 267.<br>Schenf (Frau) 267.        |
|    | S dinta ( 42 222                         |
|    | Schinfel 43, 228.<br>Schirmer (Frau) 65. |
|    | Schlegel (A. B.) 235.                    |
|    | Schmelfa 46, 137.                        |
|    | Schmidt 138.                             |
|    | Schmidt (Frau) 95.                       |
|    | Schneiber (Ludwig) 37.                   |
|    | Scholz 119.                              |
|    | Schrader 139.                            |
|    | Schrenvogel (Beft) 80, 84,               |
|    | 92, 202.                                 |
|    | S dr o d (Frau) 22.                      |
|    | Schröder 173.                            |
|    | Schröder (Sophie) 88, 89,                |
|    | 167, 170, <u>211</u> .                   |
|    | Schule 37,                               |
|    | Schufter (3gnat) 55, 121.                |
|    | Schwarz (Carl) 139.                      |
|    | Scribe 174.                              |
|    | Sehring (Frau) 59.                       |
|    | Septelmann (Carl) 100,                   |
|    | 106, 116, 264.                           |
|    | Chafefpeare 76, 273.                     |
|    | Sontag (Senriette) 49.                   |
|    | Spielhonorar 215.                        |
|    | Spigeber 46, 119.                        |
|    | Spohr (Ludwig) 103, 218.                 |
|    | Spontini 44, 50, 219.                    |
|    | Staberl 55.                              |
|    | Stadt : und Banderbuh :                  |
|    | nen 254.                                 |
|    |                                          |

Stawinsfy36, 42, 134, 138.

1

```
Steigentesch (von) 173.
Stein (von Treuenfeld) 129,
Sternberg: Ungern (Graf)
  61.
Stich 22.
Strohmeier 62, 63.
Stubenrauch (Amalie) 116.
Stuttgart 114.
           T.
Taglioni 115.
Taglioni (Marie) 113.
Theater, große 142.
Theater in ber Steinftrage
  141.
Theaterfritif 202.
Theaterschule 33.
Theater : Berein in Duffel=
  borf 259.
Tholud 244.
Tied (Lubwig) 49, 66, 157,
Töpffer 18, 84, 86, 173.
           11.
Hebersegungen 172, 173.
Uechtris (von) 19, 237.
Ungelmann 6, 22, 40.
Ungelmann (Frau) 36.
Unger 139,
Urban 56.
           23.
Benningen (von) 60.
Verfall 234.
```

Verpachtung 81

Bespermann 56.

Bigthum (von) 62. Bigthum (von Ecffabt, Graf Seinrich) 64. Bogel 173.

#### 213.

Wanbertruppen 147.
Wauer 22.
Beber (Tarl Maria von) 64,
218.
Weibner 145.
Weimar 62, 263.
Weimar 66, 263.
Weiß 36, 42, 139.
Werby 65, 71.
Werby 65, 71.

Werner (Frau) 36. Weft f. Schreyvogel. Wiedn, Theater an der 118. Wiener Wurgtheater 80. Wiener Manier 168. Wilhelmi 84, 128. Winfler (Theodor Hell) 64, 73. Wohlbrück 56, 129. Wolff 16, 28, 31, 39, 40, 32. Wolff (Frau Amalie) 31, 33. Wurm 22, 39, 130.

#### 3.

Bahlhas (von Neufelt) 80, 129. Biethen Eiberati 129. Bimmermann 203. Drud von Otto Bigant in Leipzig.





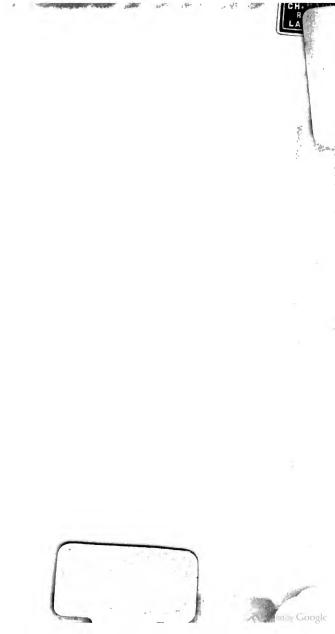

